



100.

902/94



Andre Ev.

### Mus den Memoiren

eines

# ruffischen Dekabristen.

Beiträge

zur

Geschichte des St. Petersburger Misitäraufstandes vom 14. (26.) Tecember 1825

иир

seiner Theilnehmer.

3meite Auflage.

**Leipzig** Verlag von S. Hirzel. 1874.



Das Recht der Ueberfetjung ift vorbehalten.

### Seinen geliebten Gefährten in Kerfer, Glend und Verbannung

gewidmet

vom Berfaffer.

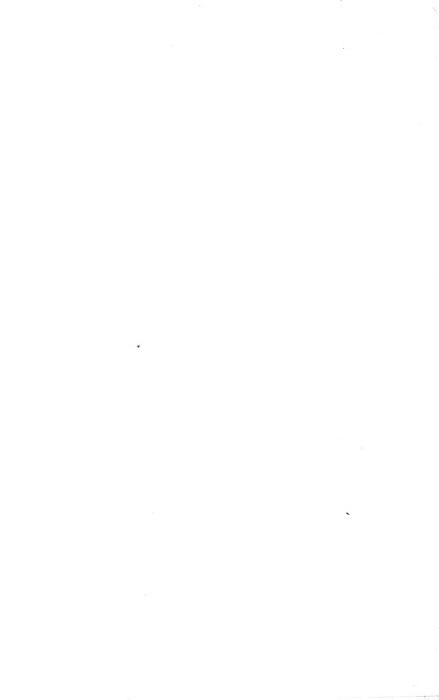

### Vorwort zur ersten Auflage.

(1869).

Der Titel bieses Buches wird einen großen Theit der Leser desjelben fremd annuthen: der Petersburger Militäraufstand von 1825 ist wenig bekannt und längst vergessen worden und viele Leute wissen faum mehr, daß man in Rußland "Tekabristen" die Theilnehmer des Aufstandes neunt, welcher im Tecember\*) des Jahres 1825 ausbrach und den vergeblichen Versuch machte, den das mals erfolgten Thromwechsel zu einer eingreisenden Staatsveränderung zu benutzen.

Als diese Anfzeichnungen niedergeschrieben wurden, hatte der Versasser nicht an ein größeres Publikum, sondern zunächst nur an seine Kinder, seine nächsten Verwandten und die Gesährten gedacht, mit denen er den merkwürdigsten Theil seines Tebens, die Jahre des Gesängnisses und des Aufenthaltes in Sibirien und Kaukassen, getheilt hatte. Inzwischen haben Zeiten und Verhältnisse sich seiner Areise Juderesse gewonnen haben dürften: nicht nur die Männer, welche unsere Richter waren, sind zum größten Theil gestorben, von den 121 Kameraden, welche wegen der Verschwörung von 1825 verurtheilt wurden, sind nur noch 14 am Leben, und unter diesen nur drei, welche an den Ereignissen der

<sup>\*)</sup> Der Monat December heißt ruffifd "Tefaber"; daher die Bezeichnung "Defabrist" (Decembermann).

verhängnisvollen Tecembertage Theil nahmen. Jenes Ereigniß selbst hat ein rein historisches Interesse gewonnen und eine Erinnerung an dasselbe kann weder der Regierung noch dem Publikum für staatsgefährlich oder revolutionär gelten. Heute kann es sich nur noch darum handeln, den Thatbestand eines geschichtlichen Factums der Wahrheit gemäß festzustellen und denen, welche an den Geschicken der Tekabristen Antheil nehmen, sichere Kunde von dem Charakter und Lebensgang derselben zu geben.

Freilich sehlt es nicht an Schriften über den December 1825: von meinen Kameraden haben mehrere einzelne Bruchftücke über jene Zeit in russischer Sprache heransgegeben\*), Baron Korff hat eine officielle Darstellung veröffentlicht, Kowalewski in seinem Werk über den Grasen Bludow dessen Theilungwerd über den Grasen Bludow dessen Theilungstommission erörtert, endlich J. H. Schnikler sehr ausführliche und zum allergrößten Theil zuverlässige Mittheitungen gemacht, anderer Schriftsteller wie Anseclot, Lesure, Tupré de St. Maure und Eustine zu geschweigen.

Ich weiß auch, daß viele meiner Gefährten, wenn fie gewollt hätten, sehr viel geeignetere Tarsteller unserer

<sup>\*)</sup> E. Obolenskn: "Neber &. Russie et les Russes".

Erlebnisse gewesen wären, ats ich es bin. Eine vollständige Darstellung aller jener Vorgänge hat aber dis jetzt gesehlt, namentlich ist über unsere sibirischen Schicksale so gut wie Nichts bekannt geworden — außerdem sind manche der erwähnten Schriften auf das russische Publikum beschräntt geblieben. — Von denen, die noch nicht hingesgangen sind, ist schwerlich zu erwarten, daß sie noch mit Darstellungen hervortreten werden. So hat es mich, einen der wenigen Uebertebenden, getrieben, den Rest meiner irdischen Tage zu einem einfachen, aber gewissens haften Bericht darüber zu verwenden, was ich selbst erslebt, gesehen und gehört.

Auf dieje eigenen Erlebnijje habe ich mich fajt aus= schließlich beschräntt, nur hie und da hinzugefügt, was mir aus authentischer Quelle und von sichern Gewährs= männern befannt geworden. Daß ich der Wahrheit in allen Stücken tren geblieben bin und jede Parteilichkeit gemieden habe, werden mir nicht nur alle Diejenigen, welche um den hier behandelten Gegenstand wissen, son= bern auch die Leser bezengen, die sich mit meinem Buch befannt gemacht und aus demfelben ersehen haben, daß von Bitterfeit und Groll über erlittene Brüfungen Richts in mir übrig geblieben ift, wohl aber Dank und Anerkennung für alles Giute, das mir und meinen Kame= raden in schwerer Zeit zu Theil geworden und an dem es feineswegs gefehlt bat. Ich weiß zu genau, daß Charafter und Handlungsweise der meisten Menschen burch ben Zeitgeist und die Berhältnisse, unter benen sie sich entwickeln, bestimmt werden, um auch unr für Diejenigen ein strenges Urtheit übrig zu haben, welche uns mit Härte und Ungerechtigkeit begegnet sind. Za ich möchte meine Leser und namentlich diesenigen unter ihnen, welche der eine oder der andere von mir berichtete Umsstand mit Unwillen oder Schmerz erfüllen wird, bitten, die Verhättnisse, unter denen wir verurtheilt und bestraft wurden, immer wieder in Erwägung ziehen und sesthalsten zu wollen: sie werden dann Ertlärungssund Entschulsdigungsgründe genug dafür in Händen haben, daß so und nicht anders mit und versahren worden. Tasselbe gilt für Diesenigen, die den einen oder den andern ihnen theuren Namen mit Handlungen verfnüpst sehen, die beute wahrscheinlich ungeschehen geblieben wären.

Weiter brauche ich diesen Erinnerungen aus meinem und meiner theuren Gefährten Leben und Leiden Nichts vorauszuschicken — die Wahrheit und Nichts als die Wahrheit sollte gesagt werden, nachdem manches falsche und ungerechte Urtheil über uns Tekabristen, wie über unsere Gegner in die Wett gesandt worden ist. Grade in unserer Zeit, der Zeugin der großen Resormen, welche sich in Rustand vollzogen haben, wird es nicht ohne Interesse sein, einen merkwürdigen Abschnitt aus der Gesichickte der Vergangenheit in all' seinen Einzelheiten dargestellt zu sehen, und sind alle Zweisel daran ausgesichlossen, das es dem Versasser um etwas anderes zu thun gewesen, als um getrene Kunde von seinen und seiner Freunde Ertebnissen und Vestrebungen.

#### Aus den

## Memoiren eines russischen Dekabriften.

Dekabrift. 2. Aufl.

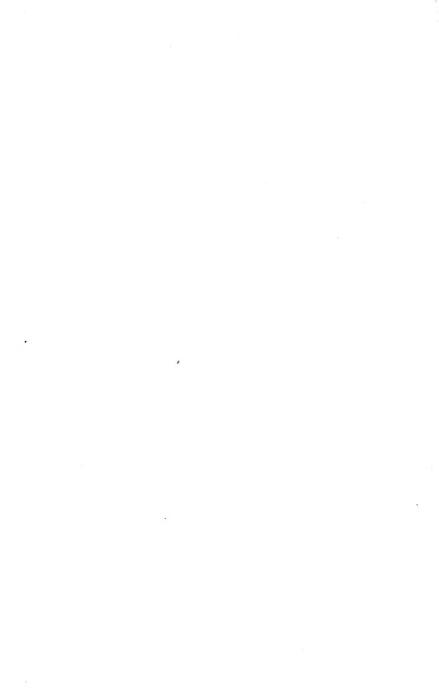

### Borbericht über die geheimen Gesellschaften in Rußland

(1815-1825).

Politische geheime Gesellschaften bestanden in Rußtand ichon vor der Regierungszeit Aleranders I., indem jie jich gewöhnlich hinter vorgeblichen religiösen Zwecken Gebildete Männer, die für ihre geistigen verbargen. Kähigkeiten feine Verwendung finden zu können meinten, in den Dienst nicht pasten, wegen der Allmacht der Staatsmaschine zu vollständiger Unthätigteit verurtheilt waren, ließen sich mit Vorliebe in die Freimanrerlogen aufnehmen, in denen fie eine Art Beschäftigung fanden. die einen besonderen Reiz durch das Geheimnisvolle ihrer äußerlichen Kormalitäten übten. Unter die einfluß= reichsten Freimaurer in Rußland zählte man zuerst den Grafen 3. G. Tichernytichem, 3. 28. Lopuchin, Rowis tow, Radischtichem, Samaleja, lanter Personen von vornehmer Geburt und angesehener socialer Position. Als die Freimaurerei durch den Zutritt intelligenter und politisch strebsamer Männer aufhörte eine bloße Spielerei und Formalität zu sein, und auf weitere Kreise ihren Einstuß übte, war die Regierung zu Folge der französischen Revolution bereits mißtranisch geworsden. Schon im letten Regierungsjahre Catharina's wurden die Freimaurer und Martinisten als Jacobiner und Revolutionäre schoel angesehen; es kamen bereits Unterdrückungen und Untersuchungen vor, von welchen Rowitow am meisten zu tragen und zu leiden hatte\*).

Kaiser Paul, der in Allem das Gegentheil von dem that, was seine Mutter gewollt, begünstigte und untersitüste die Freimaurerei; dasselbe that Alexander I. bis zu dem großen Umschlag, der sich um die Zeit des Nachener Congresses vollzog. Im Jahre 1822 (13. April) erließ er einen an den Minister des Insuru, B. P. Kotschuben, gerichteten Ukas, in welchem vorgeschrieben war, alle Freimaurerlogen zu schließen und allen Militärs und Civilbeamten schriftliche Resverse darüber abzunehmen, daß sie sich verpstichteten, nie einer Loge oder einem geheimen Berein zuzustreten.

<sup>&</sup>quot;) Man vgl. "Tie mostanischen Martinisten und Nowitow" von M. N. Longinow. — Die russische Freimanrerei im XVIII. Jahrhundert, von A. Physin.

Alber schon früher waren neben den Logen andere Bereine gegründet worden und zwar solche, welche zu viel Lebenstraft besaßen, um sich ohne Weiteres ver= wischen zu lassen und auf einen blogen faiserlichen Wint hin zu verschwinden. Im Jahre 1815 war die literarische Gesellschaft "Arsamaß" entstanden, deren Gründer der spätere Minister Bludow, Daschkow und der Dichter Shukowsky waren. Dieser Verein hatte feinen Ramen von einem Auffatze Bludow's: "Die Erscheinung in Arsamaß." — Dieser Artikel war bei Gelegenheit der Abreise des Künstlers Stupin in die Stadt Arfamag entstanden. Stupin hatte die Absicht, die stümperhafte Malerei, welche von Alters her in Arsamaß getrieben wurde, mit Silfe eines Bereins gur Runft zu erheben und daselbst eine Atademie zu bilden; daher stammen die Bezeichnungen "Arsamaßische Atabemie", — "Arsamaß'sche Gesellschaft"\*). — Diese Gesellschaft hörte 1818 auf, fand aber in ben Stiftern ber Gesellschaft "ber Nacheiferer ber Auftlärung und Wohlthätigfeit" Nachahmer.

Die erregte Stimmung jener Zeit, der große Gin-

<sup>\*)</sup> Siehe "Graf Bludow und seine Zeit" von E. Kowalewsky. 1866. Seite 108.

fluß, den der jahrelange Aufenthalt gablreicher Beam= ten und Offiziere der ruffischen Armee im Auslande, namentlich in Frankreich genbt hatte, steigerte das Mit= theilungsbedürfniß der gebildeten Rlaffen in jo außer= ordentlichem Grade, daß das Bereinswesen rasch in Mobe fam und daß das von den erwähnten Gesellschaften gegebene Beispiel unwillführlich gabtreiche Rachahmer fand. Es galt in der That, durch dieselben einem tief gefühlten Bedürfniß zu entsprechen. Namentlich unter den Offizieren der Garde-Regimenter bildeten sich in furzer Zeit mehrere literarijche Gesellschaften, fleine Kreise, die sich zu Abendunterhaltungen und Vorlesun= gen versammelten. Bon den Gesprächen über Litera= tur, über Gedichte und Romane ging man unwillführlich und unverschens zu Unterhaltungen über Jacobiner und Girondisten, Carbonaris und Ingendbundgenoffen über. Die jüngeren Offiziere zeigten für biese Dinge besonderes Interesse und suchten auf jegliche Weise in diese literarische Rreise Gingang zu finden.

Den literarischen (Besellschaften folgten die politisichen auf dem Fuße. Im Jahre 1816 gründeten der Obrist des Garde-Generalstabes A. R. Murawjew, der Kapitän R. M. Murawjew und der Obrist Fürst E. P. Trubetston die erste politische Gesellschaft. An den ersten Berabredungen nahmen die Brüder Matthäus

und Sergius Murawjew-Apostol und Jakuschtin, Kapitän des Semenowischen Garde-Regiments, besonders lebhaften Untheil.

3m Bahre 1817 verband sich der Sbrift Paul Peftel mit ihnen zur Gründung der ersten gebei= men Gesellschaft, welche den Ramen "Berein des Beils" oder der "würdigen Cohne des Baterlandes" annahm. — Die Statuten waren von Pejtel verfaßt und theilten die Mitglieder in drei Grade ein: Brüder -Männer - Bojaren. - Die Männer batten bas Recht, neue Brüder aufzunehmen; die Gründer der Gesellichaft nannten sich Bojaren; aus ihrer Mitte wurden die Leiter und Sefretare gewählt. - Den genannten Gründern gesellten sich bald ber Gürst Echachowston, & Glinta, Nowitow, Lunin u. A. hinzu. Kür den Gintritt in die Gesellschaft waren Formalitä= ten und Eide vorgeschrieben. — Bereine dieser Art schienen in der Luft zu liegen. Fast gleichzeitig wurde über eine andere geheime Verbindung verhandelt. M. Dr= low, Graf Maronow und Nicotan Inrgenjew wollten eine Gesellschaft "der Russischen Ritter" gründen, wurben nach einigen Berathungen aber bewogen, dem Berein des Heils zuzutreten. Als neue Mitglieder traten Michail Nicolaijewitsch Mirawjew, Burzow, P. Kotosch= fin und von Wifin hinzu, nachdem auf ihren Wunsch die Paragraphen über Gidesteiftung, blinden Gehor= jam, Zwang, Dolch und Gift aus ben Statuten ge= itrichen und diese durch Alerander Murawjew, Trubetston und Kokoschkin neu redigirt worden waren. Der "Berein des Heils" wurde in einen "Berein der öffent= lichen Wohlfahrt" umbenannt, die Mitglieder fortan in vier Rlassen getheilt. Die erste Klasse war ver= pflichtet, fammtliche Wohlthätigfeitsanstalten im Gehei= men zu überwachen; die zweite Klasse hatte für geistige und sittliche Erziehung zu sorgen, beim Unterricht der Jugend mitzmvirten burch ihr Beispiel, jowie burch Borträge und Edriften auf die Jugend zu wirken; die dritte Klaffe follte den Gang der Rechtspflege beobach= ten; die vierte Klasse hatte sich besonders mit der poli= tischen Deconomie zu beschäftigen, Mittel zur Erhöhung des Nationalreichthums aufzusuchen, die Volksinduftrie und den Gredit zu heben, gegen die Monopole zu agitiren u. j. w.

Die Gründer der Gesellschaft und die ersten Mitsglieder bildeten den Centralverein, aus diesem wurde das aus einem Leiter und fünf Beisikern besstehende Centralconseil gewählt. Der Leiter oder Präsident führte den Titel Bundeshaupt. — Die Mitglieder des Centralvereins mit den Mitgliedern des Centralconseils vereinigt, bildeten die Centrals

birektion. Das Gentralonseil hatte die vollziehende, die Eentraldirektion die gesetzgebende Gewalt,
und die Ausübung der obersten Rechtspssege im Verein. Alle wichtigen Verfügungen blieben in den Händen der Stifter der Gesellschaft. Die Direktionen vermehrten sich mit dem Zuwachse der Mitglieder und sede Direktion hatte ihren Leiter. Die Angelegenheiten wurden nach Stimmenmehrheit entschieden. Zedes Mitglied hatte das Recht auszutreten, aber mit der Verpssichtung, das Geheimniß zu dewahren. Bei Ausnahme neuer Mitglieder waren keine Formalitäten beobachtet, sie gaben nur unterschriedene Reverse, welche ohne ihr Vorwissen verbrannt wurden.

Der erste Theil der Statuten des "Vereins der öffentlichen Wohlfahrt" wurde, nach der Farbe des Einsbandes, das grüne Buch genannt; der zweite Theil, von dem Fürsten Trubeston versäßt, wurde vom Centralverein verworsen, und 1822 mit anderen Paspieren des Obrist Alexander Murawjew verbrannt.

In Moskan befanden sich zwei Direktionen: unter dem Borsitz Alexander Murawjews, und des Fürsten Schachowskon.

Ebenso waren in Petersburg auch zwei Direktionen: unter Leitung Semenows, eines Lieutenants vom Garbejäger-Regimente, und des Obristen Burzow. Außerdem gab es in Petersburg noch zwei freie, von diesen Directionen unabhängige Gesellschaften, die eine von Sbolensen, Totston und Tokarew geleitet, die ansdere von Semenow. Bon den übrigen Directionen ist die in der südrussissischen Stadt Tultschin residirende besionderer Erwähnung werth, weil Pestel zu ihr gehörte.

In den Versammlungen der Mitglieder des zuerst gestifteten "Bereins des Heils" hörte man nur von der constitutionellen Regierungsform und von monarchischen Institutionen verhandeln. Den ersten Vorschlag zur Gründung einer Republik machte Nowikow durch Neber= reichung seines Constitutionsprojetts. In einer Berjammlung der Centraldirettion erflärte dann Beitel, daß er unter allen bestehenden Regierungsformen der Mepublik den Borzug gebe. Die dabei anwesenden Mitglieder haben größtentheils hinterher behauptet, daß die Berathungen zu Nichts geführt hätten und daß feine Beschlüsse gefaßt worden seien. — In den darauf folgenden Berathungen wurde die Einführung der republikanischen Regierungsform bagegen angenommen. - Der Bericht der nach dem 14. December nieder= gesetzten Untersuchungs-Commission sagt, daß in dieser Sitzung ber Gebante an den Raijermord anfgetaucht jei, und gründet darauf die Beschuldigungen und Berurtheilungen, welche das oberite Criminalgericht im Jahre 1826 über die Theilnehmer der Gesellschaft fällte. Es sei gleich hier bemerkt, daß diese Anschuldisgung eine grundlose war.

Die Bahl ber neuen Mitglieder biefer Gesellichaft war fortwährend in der Zunahme begriffen; von den Gründern fingen bagegen einige an, an der Musführ= barkeit der Pläne zu zweifeln, um welche man sich gesammelt hatte, und bemgemäß ihre Verbindung mit acheimen Gesellschaft abzubrechen. Bu diesen Männern gehörte einer ber ersten Stifter, ber Obrift Allerander Mirawjew. Da gleichzeitig andere Mici= mmasperichiedenheiten eintraten, machte Pestel den Vorschlag, eine Versammlung von Bevollmächtigten aus dem Bereine zu berufen und diesen die Entschei= dung über die Ankunft beffelben anheim zu geben; die Centraldirettion willigte in Diesen Borichlag ein; aus Petersburg wurden Nicolan Turgenjew und Theodor Glinfa, aus Inlifchin (Sudrugland) die Obriften Burzow und Komarew zu der nach Moskan ausge= schriebenen Deputirtenversammlung abgeordnet. Außer= erschienen in der Versammlung die Brüder Dem Michael und Jwan von Wifin, M. Orlow, P. Grabbe, 3. Jakuschkin, Michail N. Murawjew und Ochotnikow. Nicolan Turgenjew präsidirte. Die Verhandlungen enthüllten die Meinungsverschiedenheiten, welche man gefürchtet hatte, jo deutlich, daß Orlow, Grabbe, Fürst Tolgoruty und einige Andere ichriftlich ihren Austritt aus dem Bereine erflärten. Die Mehrgahl der übrigen Mitglieder fah die Unmöglichkeit ein, die Sitzungen Versammlung fortzuseten, ohne den Verdacht der Polizei zu erwecken, (der erwähnte Ukas war in= zwischen erschienen), jo daß Nicolan Turgenjew Ende Rebruar 1821 im Ramen der Bevollmächtigten erflärte, daß der "Berein der öffentlichen Wohlfahrt" zu be= itehen aufgehört habe. — Burzow und Komarem über= brachten diese Rachricht der Direktion von Tultschin. - Peitel und Auschnewsty erflärten jogleich: die Huftöjung des Bereins nicht anerkennen zu wollen, viel= mehr alle Schwachherzigen oder Kurchtsamen durch Hinweis auf die Gefahren und Schwierigfeiten ber Untersuchung zu entfernen und mit den Muthigen ent= ichieden vorzugehen. — In der Versammlung der Di= rettion von Eultschin hielt Auschnewsty eine Rede mit ber Tendenz der Ginschüchterung der Kurchtsamen. Diese übte eine völlig unerwartete Wirfung: es trat nicht nur Riemand aus, jondern im Gegentheil wuchs Die Thätigkeit der Mitglieder von dieser Stunde an. Die früheren von Beitel verfaßten Statuten mit ihren itrengen und geheimnisvollen Vorschriften traten wieder in Kraft: Die Mitglieder theilten fich in Brüder -

Männer — Bojaren. Die Berjammlung wählte Pestel und Juschnewsky zu Leitern und Vorstehern, später auch Nisita Murawjew, der bei der Bersammslung der Bevollmächtigten zu Moskan übrigens nicht zugegen war.

In Petersburg war die geheime Gesellschaft unterbessen fast gänzlich aufgelöst; erst zu Ende des Jahres 1822, wo das Gardecorps aus Litthauen gurückgefehrt war, begann sie sich zu reorganisiren, indem sie von dieser Zeit an die Beneumng "Bund des Rordens" führte und in zwei Abtheilungen, die der leberzeug= ten und die der Unhänger oder Uebereinstimmen= den (oberer und unterer Kreis) zerfiel. — Der obere Kreis bestand aus den Neberzengten und den Stiftern, und wählte die Glieder des Direftoriums; dieses allein kannte die Mittel zur Erreichung des Bieles und ben Zeitpunft, ben man zum Beginnen ber Ausführung festgesett hatte. Nifita Murawiew wurde das Oberhaupt Dieser erneuerten geheimen Gesellschaft, Ende des Jahres 1823 wurden ihm die Fürsten Trubetston und Obolensty beigegeben; als Trubetston nach Kiew zum Stabe der 1. Armee versetzt wurde, trat Courad Rylejew an feine Stelle.

Die geheime Gesellschaft bes Sübens, zu welcher sich bas Direktorium von Tultschin erweitert hatte,

zeichnete sich durch ungewöhnliche Thätigkeit und Ent= ichiedenheit aus, da in ihr der Einfing Juschnemsty's und des gewaltigen Peftel pravalirte, denen später Murawjew-Apojtol als dritter Direktor zugesellt wurde. Die Centraldirettion von Tultschin bestand aus zwei Comité's, dem von Rumenka unter Vorsits des Obristen Dawndow und des Generals Kürften Wolfonsty — und aus bem von Wasitowa unter Sergius Murawjem= Apostol und Bestushem-Rimmin. 3m 3ahre 1823 tamen die Borsteber dieser Comite's in Kiem 311= fammen. Dort wurden während der Berjaminlungen Die wichtigften Bestimmungen and bem von Vestel verfaßten Gesetzbuche "Nußtaja Prawda" (so nennt die Geschichte das Gesetzbuch Jaroslams des Großen) vorgetragen. Hinsichtlich des Kaisermordes waren die Meinungen verschieden. Um aus der monarchischen Berfaffung zur republikanischen überzugeben, wurde die Ginjegung einer provisorischen Regierung vorgeschlagen. Mit der Erhebung sollte im Herbst 1823, mahrend der großen Manenvre im Lager bei Bobrnist, wo man besonders auf die Mitwirkung der Obristen Vowalo-Schweitowsky und Rorow rechnete, der Anfang gemacht werben. Da bieje Manenvre aufgeschoben wurden, mußte der Plan vertagt werden. - Im April 1824 wurde dann beichloffen, den Aufstand in Bielaja Zerkow mahrend

einer kaiserlichen Revne zu beginnen und von dort nach Kiew und Moskan zu marschiren; aus Moskan sollte Sergius Murawjew-Apostol nach Petersburg rücken.
— Aber auch diese Revne fand nicht statt, und das Projekt wurde abermals zu Basser. —

In Petersburg und Mostau wurde vielfach gewünscht, die dortigen Vereine von dem überwiegenden Ginfluß Lestels und ber feurigen Entschloffenheit bes Bereins bes Enden loszumachen; eine wirkliche Auflösung der Gesellschaft, die diesen Zweck allein erreichen konnte, kam indeffen nicht zu Stande, ba der Hauptführer in Petersburg, Nifita Murawjew, eine Constitution nach dem Muster der Nordamerikanischen Freistaaten, nur mit monarchischen Formen, anfaesett hatte und für diese Propaganda machte. - In demfelben Jahre (1824) fam Bestel nach Petersburg: in Berjammlungen, an welchen Truberton, Obolensty, Rulejew und Mt. Murawjew-Apostol Theil nahmen beflagte Vestel sich bitter über die Unthätigkeit des Bereines des Norden, Mangel an Ginigkeit, Berichiebenheit der Statuten u. j. w., und machte ben Borichlag, die beiden Bereine des Rorden und des Suden zu verschmetzen, gemeinsame Leiter und Borsteher zu wählen und alle Bundes-Angelegenheiten nach Stimmenmehrheit zu entscheiden. Der Antrag ward angenommen, obgleich gewisse Meinungsverschiedenheiten zwischen Pestel und Riftita Murawjew noch fortbestanden.

Die Thätigkeit der Tirektion des Bereins des Süden entdeckte 1825 das Bestehen von zwei neuen gesheimen Gesellschaften, die unter den Namen "Berseinigte Slawen" und "Polnische patriotische Gesellsschaft zu Warschau" bestanden hatten, ohne daß man von ihnen gewußt. 1825 im Sommer hatte das dritte Infanteriecorps das Lager dei Lestchin im Gouvernesment Wolynien bezogen. Die Offiziere der verschiesdenen Truppengattungen kamen oft zusammen, und dier war es Bestuschen-Rimmin gelungen, von einer geheimen Gesellschaft, die 1823 von zwei Artilleriesofsizieren, den Brüdern Borissow, gegründet worden war, Kunde zu erhalten. Diese Gesellschaft zählte das mals 36 Mitglieder, ihr Ziel war die Vereinigung der Slawischen Stämme zu einer KöderativsNepublit.

Auf dem achteckigen Siegel des Bundes waren die Namen der acht "Geschlechter" des stammes eingeschliffen: Russen, Servo-Chorwaten, Butgaren, Sichechen, Stowaten, Lausiker, Stowenen und Polen. Den Bemühungen Sergius Murawjew-Apostols und Bestuschen-Rjumins getang es, diese Gesellschaft durch das Comité von Vassistow mit dem Vereine des

Süben zu verbinden. Zu Führung der Unterhauds-Inngen mit dem Wassiltowa'schen Comité waren von den Stawen zwei Vermittler gewählt: der Lieutenant Gorsbatschewsty für die Settion der Artillerie, und Major Spiridow für die Settion der Anfanterie. Vestuschews Minmin theilte den Stawen das Projett der Verfassung Pestets mit und empfing von ihnen den seierlichen Gid auf diesetbe.

Der Bericht der faiserlichen Untersuchungs-Commission bezeichnet die Vereinigten Slawen natürlich als granfame, blutdürstige Kannibalen der verbrecheri= schesten Art. Ans den Schilderungen eines der radikalsten Mitalieder, Gorbatschewsty, wissen wir, was von diesen Angaben zu halten ist und daß der Berein auf den ihm gemachten Untrag wegen gewattsamer Beseitigung des Kaisers ausgerufen hatte: "Das ist Gott und der Religion zuwider!" — Rach dem Aufstandsversuch vom 14. December 1825 wurden von den 36 Mit= gliedern des Bundes der Bereinigten Slawen 23 durch den obersten Kriminalgerichtshof verurtheilt; außer= dem durch ein Kriegsgericht in Moskau Baron Solowiew, Masgalewsty, Byftritty, Suchinow und Tichepilla, — Kusmin erichof sich — ein Beweis bafür, baß gegen bie Bereinigten Elawen besondere Strenge genbt murbe, wahrscheinlich weil man falsche Detabrift. 2. Aufl.

Nachrichten über diesetben hatte und sie für blutdürstige Tiger hielt. Zie hatten Gelegenheit und Zeit genug, das Gegentheit zu beweisen. — Ueber die Vereinigten Zlawen habe ich noch hinzuzufügen, daß in der letzten Versammlung, wo sie vereint mit den Mitgliedern des Vereins des Tüden berathschlagten, beschlossen wurde, den Erhebungsversuch im August 1826 auszuführen. — Der Obrist Varon Tiesenhausen hatte dabei des mertt: "daß man am Vesten thun würde, nicht über ein Jahr, sondern erst über zehn Jahre einen prafstischen Versuch zu machen!"\*)

Außerdem bestand eine größere Anzahl polnischer revolutionärer Gesellschaften. Im Jahre 1820 hatte sich in Wilna eine Gesellschaft von Unzufriedenen unter Leitung des Prosessor Letewel gebildet, deren aufängslicher Zweck ein wissenschaftlicher gewesen war; später hatte der Student Thomas Zan eine neue Gesellschaft, die der Philareten oder Freunde der Augend gestistet; unter den Genossen besand sich der berühmte Adam Mickewitsch. — Der Eurator des wilnasichen Lehrbeszirts, Rowossilsow, hatte 1823 eine Untersuchung andes

<sup>\*)</sup> Man vergleiche den Bericht der Untersuchungs-Commission, St. Petersburg 1826; gedruckt in der Militärbuchdruckerei des Stades Sr. Kais. Majestät.

fohlen: Zan nahm die gange Berantwortung auf fich, und wurde nach Sibirien verschickt. - 1821 stiftete der General Uminsty in Posen die Gesellschaft der Senjenträger ober Schnitter, welche fich weit ver= breitete. In Warschau kamen die Freimaurer heimlich zusammen, um über die Lage des Baterlandes zu berath= ichlagen, einen Patriotischen Verein und Einer der Hauptführer war der Major aründen. Balerian Lufaeinsty, ein Mann von angerordentlicher Charafterfestigfeit, ber an allen Geldzügen ber polni= ichen Legion von 1806 bis 1814 Theil genommen hatte. Die Berhaftung und Bestrafung der ersten Gründer bieser Gesellschaft, welche wenig später stattfand, führ= ten nicht zur Aufhebnug oder Schließung berselben, jondern schärften nur die Vorsicht der Mitglieder, die fich zerftreuten, um einzeln weiter zu wirken und ihre Berjammlungen nur noch während der Zeit der Jahrmärtte in Balta, Berditidem und Kiew abhielten. Lufacinstn der unterdessen in Warschau eingezogen und torquirt worden war, blieb jo hartnäckig im Lengnen, daß alle übrigen Beschutdigten wegen Mangel an Beweisen freigelassen werden mußten. Best fingen die Mit= glieder der Patriotischen Gesellschaft wieder an sich zu sammeln. Ein fleiner Kreis geheimer Oberer war unbetannt und unbemertt geblieben; die Hauptführer in diesem Kreise waren der Obrijt Zewerin Krzyzanowsky, Fürst Anton Jablonowsky, der Kassirer Grzymala und der Zekretär Plichta; zu ihnen geselkte sich der berühmte und verdienstvolle Greis Graf Stanislas Soltik. — Im Jahre 1824 erhielt ein gewisser Grodetzty in Kiew von der Patriotischen Gesellschaft zu Warschan Aufetrag, auszukundschaften, od es russische geheime Gesiellschaften gebe, mit denen man in Verbindung treten könne. Er war unverrichteter Zache aus Inlischin zurückgekommen.

Um Dieselbe Zeit hatten seitens ber Ruffen Gergins Murawiew-Apoitol und Bestuschew-Riumin nach polnischen gebeimen Gesellschaften geforscht und durch den Grafen Alexander Chodfjewitsch mit Arznzanowsky Verbindungen angetnüpft, welche zu Verhandlungen ber warschauer Gesellschaft mit dem Wassilkowaschen Comité des Endens führten. Bei der ersten Zusammenkunft mit dem Repräsentanten des Wassiltowa'schen Comité erflärte Rrzuganowstn grade heraus, daß er feine Vollmacht habe, endliche Entschließungen zu fassen und daß er um beauftragt fei, eine gegenseitige Berftanbigung der beiden Gesettschaften anzubahnen. Dieje erfte Unterredung mährte, bei den vielen verschiedenen Ertundigungen und Gragen, welche man von beiden Seiten zu machen batte, ziemlich lange, blieb ihrem

Erfolg nach aber völlig effetilos, weil der Pole teine Vollmacht befaß. Vereinbarungen abzuschließen. 28as Bestuschew-Rimmin der Untersuchungscommission darüber eingestanden hat, ist von dieser unrichtig wieder= acaeben worden; eine wirtliche "Convention mit Kranzanowsky" ist, da dieser weder Vollmachten bejaß, noch irgend welche Beriprechungen machte, damals nicht abgeschloffen worden. Ausgemacht wurde nur, daß die weiteren Verhandlungen ruffischer Seits von Sergins Murawjew-Apostol, polnischer Zeits von Grobesty und Gartowsty geführt werden jollten. — Die Antwort aus Waridan, welche Krznzanowstn versprochen hatte, ließ lange auf sich warten. Endlich wurde Grodetsty durch den Fürst Wolfonsty bei Vestel eingeführt, und im Sahre 1825 hatte Pestel eine Zusammentunft mit dem Fürsten Jablonowsty, ber mit einer Instruction vom Patriotischen Bereine versehen war; Krzyzanowsky aber, der in Veranlassung des Todes seines Baters gleichzeitig in Kiew anwesend war, juchte jede Zusammenfunft mit den Russen zu vermeiden. Die Conferenz zwischen Vestel und Jablonowsty fand in Gegenwart des Kürsten Wolfonsty statt. Peftel jette ben Zweck seines Bereins ausführlich auseinander und fagte, daß es ihm unumgänglich noth= wendig erscheine, die Absichten und die Stellung Volens

zu seinem Unternehmen zu kennen, da in dieser Hinficht fein Mittelweg bestehen könne, die Posen sich ent= weder für oder wider die ruffifche Revolution erklären müßten. "Wir fonnen unsere Freiheit ohne Guren Beiitand erringen," jagte Peftel; "wenn Ihr aber Die Guch gebotene Gelegenheit zur Berständigung verjäumt, jo verliert ihr jegliche Hoffnung jemals wieder selbständig als Nation conftituirt zu werden. Vor Allem muffen wir wiffen, welche Regierungsform 3hr bei Euch ein= zuführen gedenft, wenn Guer Baterland seine Unabbängigfeit wieder erlangt bat?" — Kürft Sablonowsto antwortete freimuthig, daß das Sauptziel der Patriotischen Gesellschaft darauf gerichtet sei, die Unabbängigkeit Polens mit den Grenzen, welche vor der zweiten Theilung bestanden, wieder zu erlangen; vor jeder weiteren Grörterung musse er wissen, ob die ruffische gebeime Gesellschaft in diese gerechte und billige Forderung willigen werde? Pestel erwiederte, daß dieser Buntt feine Echwierigfeit biete, und daß, falls Zweifel entstehen sollten, die Entscheidung dar= über, ob die litthauischen Provinzen bei Ruftland oder bei Polen bleiben jollten, dem Willen der betreffenden Bevötterung überlaffen werden muffe. — Fürst Sabtonowsty erflärte weiter, daß die Polnische Gesellschaft hinsichtlich der Regierungsform bis zu diesem Angen=

blick noch gar Nichts entschieden habe, daß seine persönliche Weinung aber zu Gunsten der monarchischsconstitutionellen Verfassung spreche. — Pestel war anderer Ansicht, er entwickelte in einem beredten und lebhaften Vortrage die Vorzüge der republikanischen Verfassung, als deren Vorbild er die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika ausah.

Da Jablonowsty die Entscheidung über Potens künftige Verfassung ausschließlich seinen Landsleuten vorbehalten missen wollte und jede Einmischung der ruffischen Berschworenen principiell ablehnte, ließ Pestel das Verfassungsthema fallen, indem er zu einer anderen Frage überging: "Bas werden die Polen mit bem in Warschau residirenden Großfürsten vornehmen, wenn die Revolution in Rugland begonnen bat?" Kürst Jablonowsty umging diese Frage, indem er bemerkte, daß die Patriotische Gesellschaft sich mit keiner= lei Zwangsmaßregeln beschäftige. Krznzanowsty hatte dem Comité von Wajfiltowa jchon früher erflärt, "daß ein Pole nie seine Hand nach dem Leben seines Fürsten ausgestreckt habe". - Kürft Jablonowsky versprach unr, "daß feinerlei Versprechungen von Seiten bes Großfürsten die Revolution in Warschau aufhalten sollten". Pestel war damit nicht zufrieden, und er= flärte, in jeinen Erwartungen getäuscht zu jein. Die

Unterhändter kamen nur in Ginem Puntte, bezüglich der revolutionären Propaganda, welche im litthauischen Gorps zu machen sei, überein: es wurden zur Aussicht von beiden Zeiten ernannt der Obrist Powalo-Schweistowsky und Graf P. Moschinsky, damit die Russen teine Polen in ihren geheimen Verein aufnähmen, und ebenso die Polen — keine Russen. Endlich verlangte Kürst Jahlonowsky, daß man zur Beschleunigung der schwebenden Unterhandtungen ein Mitglied der Russischen senden solle. Pestell versprach, den Obrist Lunin zu bevollmächtigen. Die ganze Unterhandlung schloß damit, daß man verabredete, im Jahre 1826 in Kiew während des Jahrmartts wieder zusammen zu kommen.\*)

Zur Zeit der Thronbesteigung Alexander I. waren seit der dritten Theilung Polens nur acht Jahre versgangen. Alexander hatte dieselbe niemals gebilligt; auf dem Wiener Congreß bestand er auf der Grünsdung eines neuen Königreichs Polen, er wünschte den

<sup>\*)</sup> Bgl. Journal de St. Petersbourg No. 297—312 i. J. 1827 aus dem Berichte der Warschauer Commission v. 3. Januar 1827, versäßt von dem längst verstorbenen Baron Mohrensheim, der vor der Eingabe seines Berichtes mit D. N. Bludow berathichlagt hatte.

Volen ihr Baterland wieder zu geben. Als Befreier Europa's mollte er auch Befreier Polens fein; er ichmeichelte sich damit, einen großen constitutionellen König in Warschan abgeben zu tonnen. Gs ist befannt, daß dieser Plan von den übrigen Großmächten lebhaft befämpft wurde. Lord Caitlereagh 3. B. warnte den Kaiser und schrieb ihm: "Ein einziger Schritt von ber unumschräntten Madht zur constitutio= nellen Freiheit fann den Gang eines Jahrhunderts verändern; Ihr Vorhaben fann in Ihrem eigenen Lande politische Unruhen hervorrusen." — Der Kaiser antwortete, daß es nothwendig sei, den Bestrebungen ber Polen ein Ziel zu setzen, baft fie, je langer fie unterbrückt blieben, sich desto fräftiger jedem fremben Einflusse widersetzen würden, und daß damit die Rube Rußlands und des gesammten Rorden gestört werden fonne. — Alexander gab den Polen eine Constitution und es ichien mit berselben Anfangs gang vortrefflich zu gehen. Binnen gehn Sahren wurde die gange pol= nische Staatsschuld abgetragen. Handel und Industrie nahmen einen fräftigen Aufschwung, die Organisation der polnischen Urmee galt für eine unsterhafte. Aber ichon nach dem Aachener Congresse trat ein Rückschlag ein: der Kaiser wurde gegen die Opposition der pot= nischen Volksvertreter auf dem Landtage mißtrauisch; — der Neid der Russen gegen die Vorzüge, welche den Polen eingeräumt worden waren, trat immer greller hervor, die Constitution wurde wiederholt verletzt; — der Statthalter und Nowosilzow fingen an eigenmächtig zu versahren und sofort embrannte der alte Haß des polnischen Volks gegen die russischen Unterdrücker. —

Co standen die Dinge, als die Verhandlungen zwijchen den polnischen und russischen repolutionären Gesellschaften begannen. Der Russe wird nie Pole werden - der Pole nie Ruffe; fie find durch Glauben, geschichtliche Tradition und Sprache geschieden daß wußten Bejtel und jeine Genoffen febr genan, und barum tam es ihnen nicht in den Ginn, die ethnographi= iche Schrante zwischen beiden Boltern überspringen zu wollen. Bei der Unmöglichkeit einer Verschmelzung, bei der Berichiedenheit der Bildung in den höheren, der Religion in den niederen Klassen der beiden Bölter, und der Ungleichheit des Bolkscharafters saben sie in einer bundesstaatlichen Verfassung das einzige Beit, die alleinige Möglichkeit einer Ausgleichung. Polen jollte als besonderer Staat wieder= hergestellt, aber von Litthanen und der Ufraine getrennt, alle diese Provinzen, wie auch Kinnland und die baltischen Provinzen zu einem Gesammtbundes= staat vereinigt werden. Die Verfassung dieses Bundes=

staats ist in Pestels russischem Coder (Prawda) enthalsten und nach dem Muster der nordamerikanischen Respublik ausgearbeitet. Tie Gentralregierung räumt jedem der Einzelstaaten das Recht der Zelbstverwalstung ein; der Centralregierung waren dagegen alle gesmeinsamen militärischen und auswärtigen Angelegens heiten vorbehalten: Naturalisation, Handel, Schisssahrt, Stenern, Landwehr, Posten, Communication n. s. w.

— Der Centralregierung war außerdem das Recht vorsbehalten, gegen ungehorsame Einzelstaaten gewaltsam einzuschreiten, dieselben militärisch zu besetzen und ihnen zeitweise das Recht der Selbstverwaltung zu entziehen. Man dachte Verhältnisse zu begründen, wie sie in der Schweiz und in Nord-Amerika bestanden und damals von allen europäischen Liberalen laut gepriesen wurden.

Der Vollständigkeit wegen sind endlich noch zwei kleinere Gesellschaften zu nennen, welche um diesetbe Zeit entstanden und den Beweis dafür liesern, wie sehr Bereine solcher Art damats in der Luft lagen.

Im Jahre 1820 wurde die geheime Gesellschaft der Tempter, von einem Husaren Mittmeister Majewsty, gegründet. Das Hauptterrain dieser Gesellschaft war die Provinz Wolnnien. Majewsty nannte sich Groß-meister des Ordens, seine Genossen nahmen gleichfalls hochklingende Titel an: Karwitzty nannte sich Statt-

halter, Lagowstn — Prateur, Bulawstn — Feldmarsichall, Zagorsty — Oberrichter, Karpinsty — Obersichtell, Zagorsty — Obersichtell, Karpinsty — Obersichtell, i. w. Bei all' diesen großartigen Benenmungen hatte die Gesellschaft gar feine besondere Wichstigfeit, gar feine Mittel, faum einen deutlichen und bestimmten Zweck. Als Majewsky im Jahre 1825 von dem Bestehen geheimer Bereine in Rußland und deren Unterhandlungen mit der Warschauer Patriotischen Gessellschaft Kunde erhalten hatte, fürchtete er, ganz desseitigt zu werden. Er beschloß daher, sich mit dem Pastriotischen Bereine der Polen zu verbinden, was ihm endlich nach großen Schwierigkeiten gelang. Dieser Majewsky hatte in dem russischen Kusarenregiment des Prinzen von Tranien gedieut.\*)

Endlich eriftirte noch ein "Orden der Wiedergeburt". T. J. Zawalischin, Lieutenant der ruffischen Klotte, hatte sich während seiner Weltumsegelung lange in England und Amerika aufgehalten und jene Institutionen "der bürgerlichen Kreiheit", welche das allgemeine Ideal bildeten, aus direkter Anschauung kennen gesernt. Von Jugend an außerordentlich religiös und sehr bewandert in der heitigen Schrift, batte er kirchliche mit

<sup>\*)</sup> Siehe Bericht der Warschauer Untersuchungs-Commission vom 3. Januar 1827.

potitischen Tendenzen verbunden und einen Orden der "Wiedergeburt" gestisstet, um das Neich der Wahrscheit zu verbreiten. — Nach Petersburg im Jahre 1825 zurückgetehrt, theilte er die Statuten des von ihm gestissteten Ordens einigen Mitgliedern des Vereins des Nordens, hauptsächlich Rytesew und Arbusow mit, ja er überreichte dieselben sogar dem Kaiser zur Vestätisgung. Der Kaiser lobte seinen Giser für das allgemeine Wohl, ließ das Prosett Zawalischins aber natürslich auf sich beruhen.

Hierburch verletzt, trat Zawalischin in den mehrerwähnten Verein des Nordens. Was die Aften der Untersuchungscommission über ihn und sein Unternehmen berichten, ist stücktig und ungenau.

Es wird noch übrig bleiben, einige Worte darüber zu sagen, wie es zugegangen, daß die russische Armee jener Zeit (und in dieser spielten all' diese Gesellschaften ihre Hauptrolle) zu einer so außerordentlichen politischen Regsamteit gelangt war, nachdem noch wenige Jahre früher von einer solchen nichts zu spüren gewesen war. Zunächst ist zu bemerken, daß die zahlreichen unter Alerander I. vorgenommenen tiberalen Resormen auf die Entwickelung aller gebildeten Gesellschaftstlassen einen um so größeren Ginfluß ausgeübt hatten, als ihnen unter Paul und während der lesten Jahre Katharina's II. ein

außerordentlich harter Truck vorhergegangen war. Tann hatte die große Erhebung von 1812 ein Bewußtsjein der Bolfstraft und einen patriotischen Enthusiasmus erzeugt, von dem man bis dahin keine Borstelstung, ja keine Ahnung gehabt hatte. Dazu kamen endlich die verhäugnisvollen Jahre des französischsbeutichen Krieges.

Rad der zweiten Ginnahme von Paris hatten rusfifche und preußische Bejatzungstruppen Jahre lang in Frantreich gestanden. Während bas preußische Offiziercorps von tiefgewurzeltem Frangosenhaß, zum Theil and von lebhafter Abneigung gegen die frangofischen Revolutionsideen durchdrungen war und nur den 2Sunich nährte, in die Heimath und die alten Berhält= niffe gurucktebren zu tonnen, batten auf die Ruffen die Sahre des Aufenthalts auf französischer Erde in durch= aus anderer Weise gewirtt. gur ben jungen ruffischen Aldel, namentlich der Garderegimenter, war der franzöfisch=deutsche Reldzug mit dem Gintritt in eine Rul= turwelt identisch geweien, von der bis dahin nur Gin= zelne nähere Runde gehabt hatten. Unter einem mil= beren himmel, inmitten neuer Berhältniffe, welche bas Bepräge einer höheren Rultur trugen, unter bem Gin= ituk janfterer Sitten und humanerer Lebensanschaumgen gewannen viele ruffische Offiziere neue Gefichts= puntte für die Beurtheilung der Zustände des Beimath= landes. Den jungen Männern, welche ben größten Theil ihres Lebens in der Eintönigkeit entfernter ruffi= scher Provinzialstädte oder im bacchantischen Tanmet der Vetersburger Feste verbracht hatten, ging am blubenden Strand der Loire und Garonne eine neue, ichonere Welt auf, beren Zanber fie fich mit Entzücken Die Muße eines bloken Besatzungsbienhinaaben. ites, die großen Entfernungen, durch welche die einzel= nen Truppenabtheilungen von einander getrennt waren, verstatteten eine Freiheit der Bewegung, wie man sie bisher kann geahnt hatte. Die politischen Bartei= fampfe, welche Frankreich erfüllten, fanden an den jungen Fremdlingen aufmerksame und gelehrige Zuschauer. Gerade die tüchtigeren und strebsameren Etemente der ruffischen Garde jogen die Ideen von Bürgerthum, Freiheit und Verfassungsrecht mit Begeisterung ein und vertieften sich mit Leidenschaft und Bewunderung in bas Leben bes Botts, zu beffen Befampfung fie aus bem fernen Diten berangezogen waren. In mehr wie einer Bruft lebte ber Gebante, ob es benn nicht mög= lich sein werde, die ferne Heimath der gleichen 28ohl= thaten theilhaftig zu machen, und mit der warmen Begeisterung ber Zugend setzte man über die tiefe Kluft hinweg, welche zwischen den russischen und den franzöffichen Bildungsvoraussetzungen lag. Als die Sahre des Anfenthalts in Frankreich vorüber waren, zog die Blüthe des Offiziercorps der Garde mit der Absicht nach Haufe, Frankreich nach Rußland zu importiren. Co bildeten fich zunächft in der Mehrzahl der befferen Regimenter Freimaurerlogen von rein politischer Fär= bung; als diese aufgelöst und verboten wurden, fanden ihre (Stieder sich in den geheimen Gesellschaften zusam= men, die das Ziel verfolgten, Rugland eine constitutionelle Staatsform zu schaffen. Man wußte, daß sich der Kaijer Alerander selbst mit ähnlichen Gedanken trug und glaubte barum im Ginne beffelben gu banbeln, wenn man einer Umgestaltung der ruffischen Verhältniffe vorarbeitete. Allerander aber, erschreckt burch die liberale Bewegung in Dentschland, leufte bald in andere Bahnen und jetzt stand der junge Militäradel in direttem Gegensatz zu dem herrschenden Enstem. Berichiedene Repressionsmagregeln blieben erfolglos, zumal auch ein Theil der Soldaten von dem frangoji= ichen Gift angesteckt war und eine Behandlung wünschte, wie er sie in grantreich gesehen hatte und gewohnt ge= worden war. Die Eurages unter den Verschwörern wur= den dem Raiser immer mehr entfremdet und wandten sich endlich einen republikanischen Joeal zu. - Roch bevor Alexander ftarb, waren Schilderhebungen in Petersburg und in Sübrußtand im Werte; sein Tod brachte das Unternehmen zur Ausführung, ehe es reif geworden war. Man glaubte die Verwirrung benutzen zu müßsen, die durch Konstantins Entsagung entstanden war und schlug los, bevor die Organisation des Ausstandes einen sicheren Ausgang verdürgte; hatte erst Nikolaus' feste Hand die Zügel der Regierung ergriffen, so ersichien es numöglich, irgend etwas gegen die Oynastie und die ihr ergebenen Massen auszurichten.

Der Aufstand von 1825 brach gleichzeitig an zwei Punften aus und miglang an beiben. Geine Theilnehmer beabsichtigten eine politische Unmöglichkeit und hatten es sich somit selbst zuzuschreiben, wenn sie die Opfer ihrer Unbesonnenheit wurden. Aber es läßt sich nicht lengnen, daß es die Blüthe der Garde, überhampt ber jungen Intelligenz gewesen war, welche den Sanditreich von 1825 gewagt hatte. Mit jugendlicher Begeisterung hing man an einer Anzahl begabter, aber gleichfalls dem wirklichen Leben fernstehender Buhrer; viele Offiziere hielten es für ein Gebot ber Ehre, Gefahr und Noth mit den Männern zu theilen, die sie als edle, begeisterte Vorfämpfer der modernen Ideen fannten. — Das Bewußtsein, ben Besten anzugehören, wirfte färfer, als die kurcht vor Jod und Eril — man war zum ersten Mal mit dem Zbealismus in Berührung Detabrift. 2, Huft.

gekommen und konnte der Zauberkraft eines Unternehmens nicht widerstehen, das Zedem, der an ihm Theil nahm, einen Platz unter den Besten seiner Zeit zuzusichern schien.

So erscheinen die Verschwörer und Rebellen von 1825 als jugendliche Schwärmer, die wesentlich noch nach einem anderen als dem blos politischen Maßstabe beurtheilt werden müssen. Tas harte Loos, das ihnen zu Theil wurde, hat ihre Schuld gesühnt und dem Leser, der heute von ihren Geschicken liest, ist die Möglichteit rein humaner Theilnahme an dem ersten Versuch, Rußeland in die Bahnen des westeuropäischen Liberalismus zu ziehen, ossen gelassen.

## Erlebniffe des Verfaffers.

## I. Der 14. December 1825.

Um 27. November früh Morgens trat ich in den Salon meiner Wohnung ein, in welchem ich Geränsch gehört hatte; es arbeitete dort ein im Hofe beschäftig= ter Tischler, den ich gemiethet hatte das Parquet in Ordnung zu halten. Mit geheimnisvoller Miene fragte er mich: "Haben Gie von dem großen Unglück gehört? Der Kaiser ist in Taganrog gestorben!" — Die Personen, die ich den Tag über sprach, bestätigten mir die Richtigkeit dieser Mittheilung. Ich schweige von der Bestürzung, die sie allenthalben erregte. -Gegen Abend versammelte sich unser Regiment auf der Strafe, unferm Hofpital gegenüber. Der Regiments= Kommandeur General C. J. Bistram vertündete mit bebender Stimme den Tod des Kaifers Allerander, beglückwünschte uns zu dem neuen Kaiser Konstantin, schwentte den hut und rief hurrah! Thränen flossen über seine und vieler Soldaten Wangen, besonders derjenigen, welche mit Alexander in den französisch-deutsichen Heddigen gekämpft hatten und die er darum ims mer nur seine tieben Dienstfameraden genannt. Auf Beschl erschaltte das Hurrah des Regiments und wir gingen friedlich, aber betrübt in unsere Kasernen. Mit denselben Gefühlen leisteten alle übrigen Gardes Regimenter den Gib; die Betrübniß überwältigte jedes andere Gefühl. Die Borgesetzten und die Untergebes nen würden ebenso ruhig und unweigerlich dem Großsfürsten Rifolans den Gid geleistet haben, wenn der Wille Alexanders ihnen auf eine gesestiche Weise mitsgetheilt worden wäre.

Im Winterpalast war die Tranerbotschaft in demsielben Angenblicke angelangt, in welchem man ein Tankgebet für die angebliche Wiederherstellung der Gestundheit Alexanders sang. Der Großfürst Rikolaus entschloß sich sogleich, dem in Larichau weilenden Großsfürsten Konstantin den Gid der Treue zu schwören, und empfing persönlich die Eidesleistung für seinen ältern Bruder von den inneren Lachen des Palastes. Graf Miloradowitsch und Kürst A. R. Galizin bemühten sich vergebens, ihn von dieser Handlung abzuhalten; sie tannten den Inhalt des Testaments Alexanders; — aber der Eroßfürst ließ keine Einwendung gelten, sons dern sagte kurz: "Leer mir nicht solgt und nicht meinem

ältern Bruder huldigt, der ist mein geind und geind des Baterlandes." Der Gid wurde überall im ganzen ohne den geringsten Wiederstand geleistet. Reiche Richtsbestoweniger war allenthalben befannt geworden, daß ein Testament Alexanders bestehe, welches Nitolans die Regierung übertrage, und daß Konstantin verzichtet habe. Es lag wie ein Allp auf der öffentlichen Etim= mung. Täglich tauchten faliche Gerüchte, Menthma= gungen und Erwartungen auf, die die Gesellschaft angitiaten und aufreaten. Die Mitalieder des Reichs= rathes wußten seit dem Jahre 1823, daß in ihrem Archiv das Testament Alexanders mit dessen eigenhänbiger Aufschrift: "Aufzubewahren bis zu meiner Aufforderung, aber im Kalle meines Todes vor jeder andern Handlung zu erbrechen", lag. Bon biesem Testament waren Kopien in den Archiven des Senats, des Synods und der Uspensti'schen Kathedrale in Mos= fau zur Aufbewahrung niedergelegt. Es fragt sich, wem die Schuld dieser unheitvollen Magregel zuzumessen ist: Alexander, der zu seinen Lebzeiten den Thron= verzicht Konstantins zu veröffentlichen unterlassen hatte, — bem Reichsrath, ber seine Pflicht nicht erfüllte, ober dem Großfürsten Ritolaus. Bielleicht wünschte dieser jeder Veranlassung zu Unruhen und Unzufriebenheit vorzubengen, da er früher, als die Rachricht

von Aleranders Tode ankam, um das Bestehen und bas Biel der geheimen Gesellschaften und die Ramen eines großen Theiles ihrer Mitglieder wußte. Privatlente mogen alle Betheiligten burch ihre Beweggrunde gerechtfertigt werden fonnen, politisch nicht; fie waren verpflichtet nach dem Gesetz zu handeln und jede perfonliche Rücksicht zu beseitigen. Ich tann behaup= ten, daß mit der Beröffentlichung des Testaments am 27. Rovember Alle unweigerlich dem Großfürsten Rifolaus gehuldigt haben würden; wenigstens hätte der Aufjtand nicht die zweite Gidesleiftung zum Bormand gehabt, jene Eidesleiftung, welche den vor sechzehn Tagen geschworenen Gid auflöste und zugleich erwies, daß der Wille Meranders nicht berücksichtigt worden war, wie es den bestehenden Gesetzen gemäß hätte geschehen müilen.

Vom 27. November bis zum 14. December währte das Interregnum oder Zwischenreich. Dieser Zeitabsichnitt ist nachträglich durch ein Manisest ans der Weltzeit geschafft worden, welches anordnete, den Tag der Ihronbesteigung des Kaisers Ritolaus am 19. Rovemsber, als dem Todestage Alexanders, zu seiern. — Der Großfürst Konstantin, dem das ganze Reich huls digte, blieb ruhig in Warschau, seit in seinem Entschluß der Ihronentsagung; er empfing keine Beglückwins

schungen, er entsiegette kein Packet der Minister, wenn die Aufschrift seinem Namen den kaiserlichen Titel hinsufügte. — Der Größfürst Wichail war dem neuen Kaiser entgegengesandt worden; er wartete auf der siveländischen Station Neunal auf dessen Ankunst, oder auf eine genaue Nachricht über die Entsagung. In Petersburg war Alles verstummt inmitten peinticher Erwartung und Ungewißbeit: keine Musik ertönte auf den Wachparaden, die Francu der höheren und mittlezren Stände trugen Tranerkleider, in allen Kirchen sang man Todtenmessen, Niemand kounte sich der allgemeisnen Niedergeschlagenheit entziehen.

Ich habe schon gesagt, daß der Großfürst Nitolaus von dem Bestehen der geheimen Gesellschaft, von deren Zweck und Mitgliedern Kenntniß hatte und daß auch mehrere Personen seiner nächsten Umgebung davon wußten. Es liegt nahe, zu fragen, welche Maßregeln von ihnen getrossen wurden, um dem bevorstehenden Aufstand zuvorzufommen? Gar keine. Alles war dem Zufall überlassen. In Gesellschaften, im Kreise der Offiziere waren Gerüchte in Umlauf, die sich oft widers sprachen; man raisonniere über das Testament Aleranders, man urtheilte über das unantastdare Recht Konstantins, über die Großnuth Nitolaus, der laut Testament das vollkommene Recht auf den Thron habe, ihn

aber nicht besteigen wolle, um dem Rechte seines älteren Bruders nicht zu nahe zu treten. Rifolaus glandte nach seinem eigenen Geständniß, daß er die Liebe des Boltes und der Truppen nicht besitze.

Um 6. December bezog ich die innere Wache im Winterpalast. Wie an Feiertagen gewöhnlich, standen lange Reihen von Gratulanten, Hofchargen und Mili= tärs in den Galen, um die faiserliche Kamilie beim Vorübergeben in die Kirche zu begrüßen. Man hörte feine Gespräche, einzelne Gruppen traten zusammen und flüsterten einander änastlich in die Ohren. — Am 10. December Abend erhielt ich ein Billet von einem Dienstrameraden, dem Kapitan 98. P. Repin; er bat mich, augenblicklich zu ihm zu kommen. Es war spät. Ich fand ihn allein auf und nieder gehend, mit der Uhr in der Hand. Mit furzen Worten theilte er mir mit, der längit beabsichtigte Aufstand itehe vor der Thur, eine geeignete Gelegenheit zum Sandeln fei gekommen, um nöthigenfalls innerer Zwietracht ober gar einem Bür= gerfriege vorzubengen. Reden und Betrachtungen führten nicht zum Biele, man bedürfe einer materiellen Rraft, branche wenigstens einige Bataillone und Ranonen. Er wünschte meine Mitwirfung zur Erhebung unieres erften Bataillons, was ich rund abschlug, da ich in demselben nur einen Zug befehligte; man konnte

auf die Bereitwilligfeit der jungeren Offiziere rechnen, aber nicht auf die der Rompagnie-Kommandeure. Ein Bersuch blieb immerhin möglich und konnte um so leich= ter gelingen, als man behauptete, daß der Obrift A. &. Moller mit seinem zweiten Bataillon Theil nehmen werde. — Denselben Abend begab ich mich mit Repin zu Konrad Rylejem; er wohnte in dem Hause der ame= rifanischen Kompagnie bei der blauen Brücke. fanden ihn allein mit einem Buche; wegen Halsschmer= zen hatte er sich mit einem großen Euche umwickelt. In seinen Bliden, in seinen Gesichtszügen fah man jeine Begeisterung für die große Cache; sein Reden war flar und überzeugend, er wies nach, daß die bevorstehende neue Huldigung die Soldaten in Bermir= rung stürzen werde und mit leichter Mühe zum Zweck eines Enstemwechsels ausgebeutet werden fonne. Bald darauf kamen Bestuskew und Tichevin-Rostowsky. Nach Besprechung verschiedener Vorschläge trennten wir uns, um bei erster Gelegenheit wieder eine Berathung zu halten.

Um 11. December fand ich bei Repin zu meiner großen Unzufriedenheit sechszehn junge Offiziere unseres Regiments, welche über die Tagesereignisse raisonnirten und zum Theil in das Geheimniß der Unternehmung eingeweiht waren. Es gesang mir, den Wirth in ein Seitenzimmer abzurufen, wo ich ihm das Unspassende einer so vorzeitigen Einweihung von Neulinsgen vorstellte. Er erwiderte, daß man im Moment des Handelus auf die Zuverlässigkeit der Unwesenden werde rechnen können.

Die Jugend läßt sich so leicht begeistern, sie kennt teine Hindernisse, keine Unmöglichkeiten; je größer die Schwierigkeit, die Gefahr, desto größer der Thatendurst.
— Unter allen Anwesenden befand sich kein einziges Mitglied der geheimen Gesellschaft außer dem Wirth und mir, und doch boten alle zu dem bevorstehenden Unsternehmen bereitwillig die Hand.

Am 12. Tecember wohnte ich einer Berathschlasgung beim Fürsten E. P. Sbolensty bei, an welcher die in Petersburg anwesenden Häupter der Berschwösung Theil nahmen. Man besprach sich über die vorshandenen Mittel und die bevorstehende Unternehmung. Der Oberbeseht über die bewassinete Macht war dem Kürsten Trobeston anwertraut, für den Fall, daß nicht aus Mostau ein ersahrenerer Führer zu rechter Zeit antäme. Es wurde sestgesetzt, die aufständischen Truppen auf dem Zenatsplatze zu versammeln, so viel Mannschaft ats möglich dahin zu führen und unter dem Borwande, die Rechte Konstatins zu wahren, den Geshorsam und die Eidesteistung für den Großfürsten

Mitolaus zu verweigern; schtießtich, wenn der Ersolg auf unserer Zeite bliebe, sollte der Thron für erledigt erklärt und eine aus fünf Mitgliedern bestehende provissorische Regierung eingesetzt werden; zu derselben sollsten u. a. N. S. Mordwinow und Speransky\*) gehösen. Diese Regierung sollte mit Hülfe des Reichsrathsund des Senats so lange das Ruder des Staates sühseren, dis erwählte Männer aus dem gauzen Reiche den Grund zu einer neuen Verfassung gelegt hätten. — Noch wußte man nicht sicher, über wie viele Bataillone oder Kompagnien und aus welchen Regimentern versfügt werden könnte. Aber die Verwirrung, welche die neue Huldigung bei dem gemeinen Mann hervorrusen mußte, durste unter keinen Umständen undenutzt bleiben.

Bei einer hinlänglichen Zahl Truppen sollten ber Winterpalast, die hauptsächlichsten Verwaltungslotale, die Banken, das Postamt besetzt werden, um jeder Un-

<sup>\*)</sup> Der Geheimrath Speransth war in den ersten Regierungsjahren Ateyanders I. einer der einstlußreichsten Rathgeber des Kaisers gewesen, furz vor Ausbruch des großen Frauzosensfrieges aber durch eine Jutrigue gestürzt und aus der Residenz verwiesen worden. Er galt für einen Liberalen. Unter dem Kaiser Rifolaus völlig rehabilitirt, hat Speraustn als Schöpfer des großen russischen Gesetzbuchs eine bedeutende Rolle gespielt.

ordnung und Gigenmacht vorzubengen. Ralls die Truppengabl zu gering wäre und die Unternehmung mistingen sollte, war ein Rückzug zu den nowgorober Militärkolonien beabsichtigt, an denen man einen Rück= balt haben konnte. Die Magregeln waren nicht alle genau und bestimmt getroffen; auf alle Ginwendungen und Bemerfungen wurde erwidert: "Man könne gu einem jolchen Unternehmen doch feine Probe halten, wie zu Wachparaden." Alle an dieser Versammlung Theilnehmenden waren bereit zu handeln. - 211s ich borte, daß man auf verschiedene Bataillone meines Regiments zuversichtlich rechnete, deren Stimmung ich genugiam faunte um die Grundlofigfeit der gemachten Rechnung überseben zu können, hielt ich es für Pflicht, Die Echwierigkeit, ja Unmöglichkeit eines jo unvorbereitet unternommenen Erhebungsversuchs hervorzuheben. "Ja, es ist wenig Aussicht auf Erfolg, aber man muß boch anfangen, man muß Etwas thun; ber Anfang und bas Beispiel werden grüchte tragen," lautete die Antwort. 3ch höre jetzt noch die Betonung ber Worte: man muß boch anfangen. Der Sprecher war der enthusiastische Ronrad Rintojem, einer der Kührer der Berschwörung.

Um 13. December besuchten mich einige Offiziere unseres Regiments. Auf ihre Anfrage, wie sie sich zu verhalten hätten, wenn sie am Zage des Austandes irgendwo die Wache beziehen müßten, antwortete ich furz und bündig, daß sie der allgemeinen Sicherheit wegen ihre Posten streng bewahren sollten. So fest auch mein Entschluß war, mich von meinen Freunden nicht zu trennen, so bielt ich es doch für unzulässig, Andere in mein zweiselhastes Geschick zu verstechten.

Am Abend des 13. December erhielt ich die Privatmittheilung, daß der morgende Tag zur Eidesleiftung bestimmt sei. In der Nacht brachte ein Bote aus dem Regimente den Beschl, daß sich sämmtliche Offiziere nm 7 Uhr Morgens in der Wohnung des Regiments-Kommandeurs zu melden hätten.

Am 14. December mit der Morgendämmerung versammelten sich alle Offiziere beim Regiments-Kommansdeur, der uns mit einem neuen Kaiser bewillkommnete; er verlas hierauf das Testament Aleranders, die Thronsentsagung Konstantins und das neue Manisest. In Gegenwart aller Offiziere trat ich vor und sagte zu dem General: "Wenn alle von Ew. Greellenz verlesenen Papiere authentisch sind, woran zu zweiseln ich kein Recht habe, wie ist es da zu erklären, daß wir nicht am 27. November sogleich dem Kaiser Ritolaus den Eid der Trene geschworen haben?" — Der General antswortete mit sichtlicher Verlegenheit: "Sie urtheilen nicht richtig; das haben Männer, die älter und ersahrener

find ats Sie, gehörig überlegt. Meine Berren, begeben Gie sich in Ihre Bataillone, um den Eid gu teisten." — Unser zweites Bataillon unter Obrift Moller bezog die Wachen im Winterpalaft und die Posten bes erften Stadttheils. Das erfte Bataillon leistete den Eid in den Kasernen, ausgenommen meinen Echarfichützenzug, ber ben Tag zuvor die Wache im Galeerenhafen bezogen hatte und noch nicht abgelöft war. Uns den Kasernen begab ich mich in den Winter= palait zur Wachparade, die ohne Ceremonien stattfand. Roch war Alles ruhig, keine Bewegung zu spüren. Rach Hause gurückgekehrt fand ich ein Billet von Rytejew, nach welchem man mich im Sanje des mostau'= ichen Regiments erwartete. Die Uhr war zwischen 10 und 11. Mich ber Baafsbrücke im Schlitten nähernd, iah ich am andern Ende derselben eine dichte Masse Volts und auf dem Platze eine im Viereck aufgestellte Abtheilung des mostau'ichen Regiments. brängte ich mich durch den Haufen, ging gerade gum Quarré, das jenicit des Penfmals Peters I. stand, und wurde mit lautem Hurrah begrüßt. In bem Quarré jiand der Bürjt Lichepin-Rojtowstu, sich auf ieinen Zäbel stützend, ermüdet, erschöpft von dem Rampfe in der Raferne, wo er mit der größten Schwierigteit gefämpft, ben Gid verweigert, feinen Brigabechef, ben Regiments- und den Bataillons-Kommandeur schwer verwundet und endlich seine Kompagnie mit der Fahne herausgeführt hatte; ihm folgte die Kompagnie von Michael Bestushew und noch einige Hausen aus den übrigen Kompagnien. Beide Kapitäne standen neben einander und warteten auf Hilfe. Am ruhigsten stand im Quarré J. J. Puschtschin; er hatte seit zwei Jahren seinen Abschied genommen, und obgleich er in Einilsteidung war, gehorchten die Soldaten gern seinem Besehle. Auf meine Frage, wo ich den Diktator Trubetzkon antressen könne, sagte er mir: "Er ist versichwunden; wenn Du kaunst, so führe und noch Mannschaft zu; wo nicht, so sind auch ohne Dich schon genug Opser hier!"

Giligst fehrte ich in die Kaserne meines Regiments (finnländische Garde Jäger) zurück, wo nur das erste Bataillon und mein inzwischen von der Wache abgeslöster Scharfschützenzug anwesend waren. Ich ging durch alle vier Kompagnien, befahl den Leuten sich gesichwind auzukleiden, Fenersteine einzuschranden, Patrosnen mitzunehmen und sich auf der Straße in Reih und Glied aufzustellen, mit dem Hinzussügen, wir müßten unsern Brüdern zu Hilfe eilen. In einer halben Stunde war das Bataillon bereit, von den Offizieren sanden sich nur einzelne ein; Niemand wußte, auf

weisen Befehl die Soldaten ausgernickt waren. Adjutauten zu Pferde sprengten unaufhörlich hin und ber; einer von ihnen war zu unserm Brigadechef abgeordnet mit dem Befehl, unfer Bataillon auf den Gaatsplat zu führen. Wir marschirten in Kompanie=Kolonnen. Bei dem Seckadettencorps begegnete uns der General= adjutant Graf Romorowsky zu Pferde; er war nach uns abgeschieft. Auf ber Mitte ber Gaatsbrucke beim Wachthäuschen wurde angehalten und befohlen, icharf zu laden; fast alle Soldaten befrenzigten sich. ber Bugjamteit meiner Solbaten vollkommen überzengt, beabsichtigte ich anfangs, mich mit ihnen durch den vor uns stehenden Karabinierzug und durch eine Kompagnie des Preobraihenstischen Regimentes, welche das andere Ende der Brücke zum Cenatsplatze besetzt hielt, durch= zuschlagen. Da ich mich aber kurz vorher persönlich davon überzeugt hatte, daß der Aufstand keinen Führer habe und jeder Ginheit der Leitung entbehrte und da ich meine Cente nicht zwecklos aufopfern wollte, zugleich aber auch außer Etande war, in die Reihe der Gegen= partei zu treten, jo beschloß ich, meinen Zug in dem= jelben Augenblicke stille steben zu laffen, in dem Graf Romorowsty und der Brigadechef befahlen, vorwärts zu rücken. 3ch wollte auf diese Weise nicht unr ver= hindern, daß meine Leute gegen meine Freunde ver=

wandt wurden, sondern zugleich den nacheilenden Regi= mentern die Möglichkeit benehmen, die von meinem Zug beietzte Brücke zu überschreiten und gegen die Aufständischen zu operiren. Beides gelang mir vollständig. Meine Soldaten ichrien einstimmig Halt! jo daß der por uns stehende Karabinierzug sich nicht formiren fonnte; nur den persönlichen Bemühnngen des Kapitans A. E. Wiätkin, der seine Fäuste nicht schonte, gelang es, seinen Zug weiter zu führen. Zweimal kehrte ber Brigabechef zurück, um meinen Zug nachrücken zu laffen, aber fein Zureden und feine Drohungen waren umsonst. Der Bataillonskommandenr war verschwunden und ich beherrichte die Position an der Brücke. Drei ganze Kompagnien, die hinter meinem Zuge stan= ben, waren bereits jum Stillstand gebracht; Die Soldaten dieser Kompagnien gehorchten ihren Kapitanen nicht und äußerten, daß der an der Spitze stehende Offizier schon wisse, was er thue. — Die Uhr ging auf zwei. Die Polizei vertrieb das Bolf von dem Platze, Die Masse drängte sich an dem Geländer der Brücke vorbei nach Wassiln=Ditrow\*), mehrere der Borbei= gehenden baten mich, noch eine Stunde Stand zu hatten,

<sup>\*)</sup> Bajfily-Ditrow ist eine große, gegenüber dem Jaafsplat liegende Rewainsel, mit der "großen Seite" der Residenz durch mehrere Brücken verbunden.

Alles würde dann gut gehen. Mit dem sich zurücksziehenden Volte gelang es dem Kapitän unserer dritten Kompagnie, T. R. Beljewzew, seine Kompagnie durchszudrängen und mit ihr die Newa von der Afademie zum englischen Tuai hin zu überschreiten und sich mit dem ersten Zuge unsers Bataillous vor der Brücke zu vereinigen. Er wurde dasür mit dem Vladimirkreuz bestohnt. Die übrigen Kolonnen blieben bis zum letzten Angenblick hinter meinem Zuge. Ueber zwei Stunden Vungenblick erwartete ich, meine Freunde würden sich zur Brücke durchschlagen, damit ich ihnen mit meinen achthundert Mam Soldaten, die bereit waren, mir überall hin zu folgen, zu Hilfe kommen könne.

Unterdessen hatten auf dem Senatsplatze 1000 Mann von dem aufständischen mostanschen Regiment ein Viereck gebildet: die Kompagnie M. A. Bestuschens stand dem Admiralitäts-Boulevard gegenüber und bildete unter seinem Kommando drei Seiten des Quarrés, während die vierte (der Jaatstirche gegenüberstehend) unter dem Bescht des gänzlich ermüdeten Kürsten Tschepin-Rosischeht des gänzlich, zwei Escadrons der Garde zu Pferde, welche am Biereck vorsprengten und sich auf halbe Schuszweite von demselben ausstellten, vor dem Fener

seiner Lente zu retten. Die dem Senatsgebände gegenüberstehende Fronte des Vierecks legte an, um eine Salve
zu geben, wurde aber von M. Bestuschen, der sich vor
die Linie der Face stellte und "legt ab" kommandirte,
davon abgehalten. Einige Kugeln pfissen ihm an den Thren vorbei, und einige Mann von der Garde zu Pferde stürzten von ihren Pferden zu Boden. Dann
wandten die Reiter um, ohne ihren Angriss zu Ende
zu führen.

Gine gute Stunde später eilte das ganze Bataillon der Garde-Equipage (Marinesotdaten), durch die Galeerenstraße kommend\*), dem aufständischen mosskan'schen Regiment zu Kilse. Als dieses Bataillon im Kose seiner Kaserne versammelt war, um den Eid zu leisten, und einige Offiziere, die sich widersetzt hatten, von ihrem Brigadechef, dem General Schipow, arretirt worden waren, erschien bei der Eingangspforte der Kaserne Mt. A. Bestushew I. und zwar in demselben Augenblicke, als vom Senatsplatze die Flintenschüsse gegen

<sup>\*)</sup> Die Gatecrenstraße mündet durch ein großes Thor, welches das Senatsgebäude in zwei Hälften theilt, auf den Fjaatsplat. Das Bataillon der Gardemarinesoldaten tam mithin von der dem Winterpalais gegenüberstehenden Seite den Ausständischen unbehindert zu Hilfe, da die Truppen, welche der Kaiser um sich gesammett hatte, sämmtlich vor dem Winterpalais und dem Gebäude des Generalstabs ausgesiellt waren.

den Angriff der Garde zu Pferde zu hören waren, und rief tant: "Kinder, die Unstrigen werden angegriffen! Kotgt mir!" — Alles strömte ihm nach zum Jaaksplake. In der Gite hatte er vergessen einige Kanonen, die im Bataillonsarsenat aufgestellt waren, mitzunehmen; übrigens hosste man auf den Beistand der reitenden Gardeartillerie, die ihre Geschüke mitbringen sollte. Auf dem Ptake angelangt, bildete das Bataillon sogleich eine Angriffstolonne und stellte sich neben das Onarre der Mostaner, dicht an die zur Jaakstirche gewandte Kolonne.

Wenig später kam weitere Hilse; zu den ausständisschen Regimentern stießen noch drei Kompagnien der Leibgrenadiere, die durch den Lientenant A. N. Entthoss, den Bataillonsadjutanten R. A. Panow und den Unterstientenant Koschewnikow aus ihrer Kaserne auf den Jaaksplatz gesührt worden waren. Diese Truppen waren im Sturmschritt über das Eis der Newa gegangen und dann in den inneren Hof des Winterpalastes gestückt, wo sie Kameraden zu sinden hossten. Statt dieser sanden sie den Obristen Gerun, der sein Gardes Sappenrbataillon ausgestellt hatte. Es wurden von ihm vergebliche Versuche gemacht, die Grenadiere zum Gehorsam gegen den neuen Kaiser zu bringen. Die Soldaten, ihr Verschen erkennend, riesen laut: "Diese

jind nicht von den Unfrigen!" und wandten im Hofe um, um auf den Staatsplatz zu eilen und die übrigen Aufständischen zu unterstützen. Unterwegs beim Admisralitätsbonlevard sahen sie den Kaiser, welcher sie fragte: "Lohin? Seid ihr für mich, so wendet rechts; wenn nicht, so wendet tinks!" — Gine Stimme antswortete: "Links!" und Alle eilten, ohne auch nur in Reihe und Glied zu bleiben, auf den Jaatsplatz. Hier wurden die Grenadiere in das Snarré des mostan'schen Regiments aufgenommen, um unter dem Schutz bessels ben nach Kompagnien geordnet zu werden. Roch war diese Ausstellung nicht beendet, so trat bereits die entsscheidende Katastrophe ein.

In den Reihen der Aufständischen standen bereits über 2000 Mann. Unter einheitlicher Leitung wäre, im Angesicht des rund herum zu Tausenden versammelten und zur Mitwirfung bereiten Boltes, mit so beträchtlicher Mannschaft ein dem Aufstande günftiger Ausgang wohl möglich gewesen, zumat die Gegenpartei schwantte und verschiedene um den Kaiser versammelte Regimenter Miene machten, sich den Ausständischen anzuschließen. An einer wirklichen Leitung sehlte es den Ausständischen aber vollständig und die Soldaten mußten in passiver Haltung, bei 10 Grad Kälte und einem scharfen Sstwinde und nur in Unisorm gekleidet,

Stunden lang bajteben. Der erwählte Dictator, Fürft Trubeiston, war nicht zu finden; seine ernannten Gebütsen waren auch nicht auf den ihnen angewiesenen Poiten, obaleich auf dem Plate anwesend. Man bot das Kommando dem Obriften Bulatow an; er schlug es aus. Man bot es Bestusbem I. an; er lehnte es ab, da er bloger Flottenkapitan sei und den Infanterie= bienst nicht tenne. Endlich brängte man bem Fürsten E. P. Obolensty, der zwar nicht Tattifer, aber von ben Soldaten gekannt und geliebt mar, ben Oberbefehl auf. Es herrschte vollständige Anarchie; da der Dictator ausgeblieben war, jo fehlten alle Anord= nungen - Alle kommandirten und schrien durchein= ander. Alle erwarteten Hilfe und in Erwartung biefer ichtug man die feindlichen Angriffe ab, ohne aber felbit anzugreifen, was mahrend der erften Stunden ichwerlich ohne Erfolg geblieben wäre; hartnäckig weigerte man die Hebergabe und stotz verwarf man die versprochene Ginabe.

Allmählich versammelten sich die Truppen der Gegenspartei. Die Garde zu Pferde war zuerst auf dem Platze. Die Bataillone des Jömailowschen und des Jägerregiments kamen längs der Wosnessenski'schen Straße zur blauen Brücke; das Semenowsche Regiment längs der Erbsenstraße. Im Abmiralitätsboulevard

ftand das Biereck des Preobrajhensti'ichen Regiments. Dort war der Kaiser zu Pferde mit einer gablreichen Suite sichtbar; im Quarré befand sich ber Thronfolger, als siebenjähriger Knabe, mit seinem Erzieher. Bor dem Viereck waren Kanonen von der Brigade des Obristen Resterowsky aufgefahren, gedeckt von einem Zuge Chevaliergarde unter dem Kommando Lientenants 3. A. Annenkow. Hinter dem kaiserlichen Quarré stand ein Bataillon der Pawlowichen Garde, die Sappenre waren, wie bereits bemerft, im Sofe des Winterpalais aufgestellt. — Die Ergebenheit dieser Truppen für den Thron war an diesem Tage feine vollständige oder unbedingte; sie wantte in der entschei= benden Stunde. Als das zweite Bataillon der Gardejäger den Befehl erhielt, über die blaue Brücke weiter vorzurücken, und sich in Bewegung fette, fommandirte Jakubowitsch: "Links um!" — und das ganze Bataillon tehrte um, obgleich die Treue des Bataillonskomman= beurs, des Obristen W. J. Buße, die zuverlässigfte, unbestreitbarste war; wegen dieses Umstandes wurde Obrift Buge nicht zum Flügeladjutanten des Kaisers ernannt, eine Anszeichnung, welche den Kommandenren aller Bataillons der Garde, welche zum Kaiser gehalten, diesem Tage zu Theil wurde, natürlich meinen Bataillonschef Talubjew, der durch die Haltung meines

Zuges compromittit war, ausgenommen. Das Ismaitowiche Regiment war an diesem Tage auch nicht ganz zuverlässig. Tafür aber attaquirte die Garde zu Pferde unter Anführung A. J. Orlows fünf Wal mit Ungestüm gegen das Duarré des moskanischen Regiments und wurde fünf Wal durch Bajonette und Klintenkugeln zurückgeschlagen.

Als die Ermppen, jo aufgestellt, die Anfständischen von allen Zeiten mit dichten Kolonnen umzingelt hat= ten, verringerte sich die Zahl der um sie versammelten Bolfsbaufen auf dem Platze. Die Polizei murde in bem Auseinandertreiben des Bolts fecker, das anfangs alle brei Theile des Jaatsplates, die Plate des Senats, ber Abmiralität und des Palastes bedeckt hatte; auf den zwei letztgenannten Plätzen ritt ber Kaiser selbst in raichem Trabe hin und ber, bald itreng besehlend, bald freundlich bittend, das Bolf jolle auseinander gehen und die Bewegung der Truppen nicht länger hindern. Unterdeffen waren verschiedene höhere Offiziere bemüht, die noch unentschiedenen Eruppentheile für die faiserliche Cache zu gewinnen. Der Raiser selbst war einem Blutvergießen entschieden abgeneigt und wünschte lebhaft die Aufständischen zum Wehorsam gurückgeführt zu sehen, che es zum Mengersten fam. General Bistram hielt die in der Raserne gebtiebenen Kompagnien des mos= tan'schen Regiments zurück, damit sie sich nicht mit ihren aufständischen Kameraden vereinigten; es gelang ihm sogar dieselben zu vermögen, die Wachen an diesem Abende zu beziehen. Der General J. D. Suchasonet sprengte mitten in das empörerische Duarré hinein und bat die Soldaten, auseinander zu gehen, ehe die Kananen abgesenert würden; man antwortete ihm, er möge sich aus dem Staube machen, sonst würde man auf ihn schießen!

Dann näherte sich der Giroßfürst Michail Pawlowitsch, ber an diesem Tage nur wenige Stunden vorher von der Station Rennal (wo er, wie erwähnt, auf den ruhig in Warichau weilenden Großfürsten Konstantin gewartet hatte) zurückgekehrt war, zu Pferde muthig bem Biereck ber Aufrührer und suchte die Soldaten gum Gehorsam zu überreden. Er war in Gefahr, ein Opfer seines Minthes zu werden, denn W. K. Küchelbecker, befürchtend, daß es dem Großfürsten gelingen könnte, die Soldaten vom Aufstande abwendig zu machen, schoft auf ihn sein Pijtol ab, das zufällig versagte. Graf M. A. Miloradowitsch, der geliebteste Anführer der Coldaten, bemühte sich ebenfalls, die Aufständischen vom Jaaksplatz mit sich fortzuführen; Kürft P. E. Obolensty griff bem Pferbe bes Grafen in die Zügel, um es aus bem Quarré fortzuleiten, und stieß mit bem Bajonnet einer Soldatenstinte in die Weichen des Roffes, um den Reiter zu retten. In Diesem Angen= blicke trafen die Rugeln Kachowsky's und noch zweier Soldaten den tapfern Miloradowitsch, der in ungähligen Schlachten mit Rubm gefämpft hatte und nie verwundet worden war, jo daß er sterbend niedersant. — Auch der Rommandeur des Leibgarde = Grenadier = Regiments, Obrift Stürler, fiel von einer Angel Rachowsty's, als er eben bemüht war, die Grenadier-Rompagnien, die vom Regiment abgefallen waren, zum Gehorsam zurück-Endlich erichien ber Metropolit Seraphim zurufen. in vollem Ornat, begleitet von dem fiemichen Metropoliten Engenins und mehreren Geistlichen. Das geweihte Kreng in der Hand haltend, flehte er die Sol= daten im Ramen der driftlichen Liebe an, in ihre Rasernen zurückzutehren; er versprach im Namen des Kaisers, so wie es vorher der Großfürst und Graf Miloradowitsch gethan hatten, allen Berschwörern unbedingte Verzeihung, die Urheber der Empörung allein ausgenommen. Das Kleben bes Metropoliten blieb aber vergeblich; man fagte ihm: "Geh' nach Saufe, Bater, bete da für uns, für Alle; hier haft Du nichts zu juchen."

Ein Decembertag im hohen Norden währt nicht tange, gegen drei Uhr begann es zu dunkeln; ohne Zweifel wäre in der Dämmerung das Bolk, das nur

mit Gewalt auseinander getrieben worden war, zu den Aufständischen zurückgekehrt, aber man gab ihm keine Zeit mehr zur Neberlegung. Graf Toll foll es gewesen fein, der fich beim Beginn der Dunkelheit dem Raifer genähert und ihm gejagt hatte: "Gire! befehlen Gie, den Platz mit Kanonen zu fänbern, oder entjagen Sie dem Throne." - Der erste Kanonenschuß, blind geladen, donnerte hervor; die zweite und die dritte Kanone schlenderten Rugeln, die sich in die Maner des Genats= gebäudes setzten oder über die Rema in der Richtung zur Atademie der Künfte binflogen. Diesen Schüffen antworteten die Aufständischen mit schallendem Hurrah! Dann wurden die Kanonen mit Kartätschen geladen; Obrist Nesterowsky zielte gerade in das Quarré — der Kanonier befreuzigte sich, dann fommandirte der Kaiser selbst, und Kapitan Dt. Bafunin nahm die Lunte aus ber Hand bes Soldaten. Einen Angenblick später hagelten Kartätschenfugeln in das dichte Quarre; die Aufrührer flüchteten in die Galeerenstraße und über die Newa zur Atademie; die Kanonen rollten zur Galeerenstraße und zum Rewaufer und schlenberten von hier Kartätschen, wodurch sich gang zwecklos die Zahl der Getöbteten, Schuldigen und Unschuldigen, Soldaten und zufälligen Zuschauer verdreifachte. Drei Geiten des Vierecks des mostan'ichen Regiments unter M.

Bestushen III. warsen sich zum Newauser und wurden von Kartätschentugeln begleitet. Auf der Newa wollte Bestushen die stüchtenden Soldaten sammeln, da donnerten von der Jsaatsbrücke Kugeln her, welche das Gis des Klusses zertrümmerten und vielen Soldaten ein fenchtes Grab bereiteten. Ohne diesen Umstand hätte Bestushen sich noch der Peter-Pauls-Kestung bemächtigen können. Die Garde-Gpuipage, die Leibgrenadiere und ein Ibeil des moskau'schen Regiments warfen sich in die Galeerenstraße, wohin Kanonen solgten, welche im Desilé viele Soldaten niederschossen.

Zeltsam, ja wunderbar ist es, daß von meinen Unglücksgefährten, den compromittirten Offizieren, Niemand erschossen oder verwundet wurde; mehreren derselben waren die Mäntel und Pelze von Kugeln durchbohrt; in dem Bataillon der Garde Gpuipage sieten ganze Neihen Zoldaten, die Offiziere blieben unversehrt. Alles ergriff in den beiden genannten Michtungen die Klucht; nur einer blieb auf dem Platze stehen und trat zum General Martynow, um durch diesen dem Großfürsten Michail seinen Tegen zu übersgeben; — es war M. R. Küchelbecker, Lieutenant der Garde Ganipage. In diesem Augenblick sprengte der Sbrift Zaß von der Garde Pioniers Escadron mit gesichwungenen Zäbel auf ihn zu, General Martynow

hielt den Obristen auf und sagte: "Tapferer Obrist Saß! Sie sehen doch, daß er mir seinen Tegen schon eingehändigt hat." — Als der Platz gesäubert war, rückte das Regiment der Garde zu Pserde über die Jiaatsbrücke nach Wassilly-Ditrow.

3ch führte meinen Zug zur Manége bes erften Mein Regimentstommandeur war Radettenforvs. unterdeffen angelangt und befahl mir, meinen Zug in bem innern Hofe ber Wohnung des Direktors des Rabettenforps, gegenüber ber großen Perspective, aufzustellen. Dahin war der Regimentsgeistliche beordert worden, ich wußte nicht warum. Mir wurde angeden= tet, mich vom Zuge zu entfernen. 3ch fab, bag meine Coldaten einen Kreis ichloffen, der Geiftliche fing an fie zu ermahnen; darauf drängte ich mich durch den Kreis und erflärte laut, daß meine Coldaten in Richts ichntd seien, daß sie ihrem Borgesetzen gehorchen müßten; ich entfernte mich, indessen sie den verlangten Gid leisteten. — Sterne funtelten ichon am himmel; auf allen Plätzen leuchteten Bivonatfener, Batronillen zu Pferde und zu jing durchstreiften alle Straßen. 3ch mußte mit meinem Zuge den Andrejewichen Markt und die Kanfläden baselbst besetzen. Coaleich murde in die Kajerne gefandt, um Mäntel zu holen; jeit 10 Uhr Morgens befand ich mich in leichter Uniform. Um andern Morgen sah ich meine Frau nur eine Setunde, es war — um mich auf lange von ihr zu trennen. Auf kaisertichen Besehl wurde ich am 15. Morgens arretirt.

Wenn ich die Ereignisse bieses benkwürdigen Tages noch einmat an mir vorüberziehen laffe, so muß ich noch heute der Meinung sein, daß ein Erfolg des Aufstandes leicht möglich gewesen wäre. Mehr denn zweitaufend Soldaten und eine viel größere Menge Volkes war bereit, den Winten eines Anführers zu gehorchen. Diejer Kührer war ernannt und seine Wahl ichien nicht unglücklich; ich habe mit dem Kürsten Ernbetzton sechs Bahre zusammen gelebt, viele meiner Kameraden kannten ibn noch sehr viel tänger, Alle waren barin einig, daß er jederzeit ein tüchtiger und energischer Mann war, auf den man sich verlassen konnte. Warum er zur be= stimmten Stunde nicht auf seinem Platze war, hat nie Remand erfahren; ich glanbe, er weiß es jelbst nicht, er hatte den Kopf verloren. Dieser eine, vorher nicht zu berechnende Umstand ist entscheidend gewesen. Kürst Obolenstu, der an Ernbeiton's Stelle gewählt wurde, wußte felbit, daß er dieser Stellung nicht gewachsen sei. Während man mit ihm verhandelte und sein Sträuben zu überwinden juchte, verstrich die kostbare Zeit und fehlte alle Einheit der Action; die zu der Fahne des Aufitandes itromenden Offiziere und Soldaten wußten

nicht, an wen sie sich wenden, bei wem sie sich melden follten, die schon vorhandenen Truppen standen passiv da, und doch hatten fie bereits fünf Attaquen der Garde 311 Pferde Biberstand geleistet und weder Bitten, noch Trohungen, noch Beriprechungen nachgegeben, jelbit ben Metropoliten zurückgewiesen. Wie von einem Bann gefesselt standen dieselben Leute, die sich jo entschieden gezeigt hatten, unthätig da, als sie mit verhältnismäßig leichter Mühe die Kanonen nehmen fonnten, die gegen fie aufgefahren waren. Die Kanonen standen unter der Bedeckung eines Zuges der Chevaliergarde, der von dem Lieutenant 3. A. Annentow, einem Mitgliede der geheimen Gesellichaft, geführt wurde, und doch dachte Riemand daran, von diesem Umstande Ruten zu gieben. Ohne Schwierigkeit hatte ferner bas Ismailowiche Regiment, in welchem zahlreiche Mitglieder der Gesell= schaft und Mitverschworene bienten, ber Cache bes Aufstandes gewonnen werden tonnen. In der Racht nach dem 14. December erichoft fich der Rapitan Bogdanowitsch, weil er sich von dem Vorwurf, nicht mit= gewirft zu haben, erdrückt fühlte. Die uns gegenüber= gestellten Regimenter waren gleichfalls nicht alle zuverläffig; als ein Bataillon Garbejäger gegen bas mostan'iche Regiment anrücken sollte, kommandirte 21. 3. 3akubowitsch: links um! und diese Worte wirkten jo, daß nur

zwei Kompagnien zum Schwenken zu bewegen waren. Atchnlich war es mit vielen andern Regimentern bestellt. Unbegreiflich erscheint endlich, warum die Aufständischen nicht die Polizeidiener vertrieben und dadurch das verjammelte, mit Holzhacken und Aexten bewaffnete Bolt ihrer Sache erhielten. Schließlich bemerkte ich noch, daß an diesem Tage die Wache im Winterpalast von dem zweiten Bataillon des finnländischen Regiments unter Befehl des Obriften A. F. Moller, eines vieljährigen Mitglieds der Gesellschaft, bezogen worden war. Unf dem Momiralitätsboulevard, zwanzig Schritt vom Kaiser, itand der Obrist Bulatow mit zwei aetabenen Pijtolen, mit bem festen Borjat, bem Monarchen das leben zu nehmen: aber eine unsichtbare Hand hielt ihn zurück. Er hatte Muth und Entschlossenheit genug bewiesen; es ist befannt, daß er während des großen Beldzuges 1812 mit seiner Kompagnie wiederholt feind= liche Batterien nahm und unter bem Hagel feindlicher Rugeln stets seiner Rompagnie um inchrere Schritte voran war. 2015 der Kaiser beim persönlichen Berhör gegen ibn seine Bermunderung äußerte, daß er ibn unter der Bahl der Emporer sehe, antwortete Bulatow offenherzig, daß im Gegentheil er verwundert sei, den Raiser vor sich zu seben. "Was heißt bas?" fragte der Raifer. "Gestern stand ich zwei Stunden lang auf zwanzig Schritte von Ew. Majestät entsernt mit geladenen Pistolen und mit dem sesten Entschluß, Ihnen
das Leben zu nehmen; aber jedesmal, wenn ich die Hand an das Pistol legte, versagte mir das Herz."
Tem Kaiser gesiel das offene Geständniß, er besahl,
den Obristen nicht in die Kasematten der Festung einzuschließen; wo wir Nebrigen uns besanden, sondern
ihn in der eigenen Wohnung des Festungskommandanten unterzubringen. Einige Wochen später brachte
sich Bulatow durch Hunger um; er überstand den
schrecklichsten Kampf mit sich selbst, indem er alle
Speisen zurückwies, als seine Fingeruäget bereits vor
Hunger zerbissen waren. Lon einem solchen Manne
durste man erwarten, daß er seinen Vorsatz ansssühren
werde.

Der 14. December 1825 entschied zugleich das Gesichief der Berschworenen des Tüdens, denn an diesem Tage wurde der Obrist Paul Pestel, die Seele der gessammten Berschwörung, der Präsident des Direktoriums von Antschino arretirt. Auf eine von dem Kapitän Maiboroda gemachte Denunziation hin, wurde Pestel in das Hauptquartier des Stades der zweiten Armee beschieden, wie es hieß, um über einige Dienstangelegensheiten Austunft zu geben. Obgleich nicht ohne Ahnung der ihm drohenden Gesahr, machte er sich auf den Weg;

am Echtagbaum von Tuttichino wurde er von Gensd'armen arretirt und ins Gefängniß abgeführt. Zwei Wochen ipater, am 29. December 1825, wurden die Brüder Zergius und Matthäus Murawjew-Apostol gefangen genommen, jedoch in der folgenden Racht von den jun= geren Offizieren des Tichernigowichen Regiments, welche jum großen Theil ber Gesellschaft ber vereinigten Clawen angehörten, wieder befreit. An der Spitze einiger Kompagnien, die sich ihm angeschlossen hatten, versuchte Zergins Murawjew-Apojtol sich durchzuschlagen und zu dem nächsten Ort zu gelangen, an dem sich Verbündete befanden. Gin vom General Geismar fommandirtes Detachement, das Kanonen mit sich führte, überwältigte Murawjews Lente nach tapferer Gegenwehr. Gergins wurde verwundet, beide Brüder jammt ihren Gefährten gefangen genommen. Der jüngste Bruder Huppolite war im Gefecht gefallen, der Kompagnie-Chef Kusmin hatte sich selbst den Tod gegeben.

## II. Untersuchungshaft und Berhor.

Um Morgen des 15. December wurde ich, wie bereits erwähnt, verhaftet. Der Regimentsabjutant war nach mir gesandt worden; mit ihm fuhr ich nach furzem Abschied von meiner Frau (ich war erst acht Monate lang verheirathet) zum Regimentskomman= deur, wo ich alle Offiziere unseres Regiments versammelt fand. Der General fragte: "Wer von Ihnen, meine Herren, wünscht den verhafteten Baron R. zum Kommandanten zu geleiten?" Niemand erbot iich dazu. Hierauf wandte ber General sich zum Dejouroffizier Kapitan D. A. Tulubjew und befahl ihm, mich in seinem Wagen in die Kommandantur zu geleiten. In der Ranglei des Kommandanten nahm man mir den Degen ab und führte mich auf die im Winterpalais befindliche Hauptwache, wo ein Bataillon unseres Regiments die Wache hielt. Ich bat den Obrift Moller um die Erlaubniß, meiner Fran einige Zeilen schreiben zu dürfen; der Obrist war verlegen und sagte mir offen, daß ihm das unmöglich sei; wenn ich aber mündlich Etwas zu sagen hätte, würde er es sogleich meiner Frau mittheilen sassen, was auch gesichah. Wan führte mich in das Zimmer des wacheshabenden Offiziers. In einem Winkel, der von der übrigen Stube durch einen langen Sisch getrennt war, schlief ein arretirter Generalstabsoffizier, K. B. Tschewstin; er wurde geweckt und abgeführt, sein Platz mir angewiesen. Die Wache wurde abgelöst, es trat der Kommandant Baschusty ein und erkundigte sich nach den Arrestanten.

Tarauf führte man mich in das Borzimmer der Wachtstube hinter einen Berschlag mit Glasthüre, wo ich blieb; von diesem Platz aus konnte ich sehen wie Soldaten vom Preobrashensty'schen Regiment Bestussew umringten, der sich selbst freiwillig gestellt hatte. Er war sestlich wie zum Ball gekleidet und als das ihm zugegebene Geleit sortmarschiren wollte, kommansdirte er selbst Borwärts! und schritt mit der Mannsschaft im Takt. — Nach einer halben Stunde führte man ebenso J. J. Puschtschin ab. Als er von zwölf Soldaten umringt dastand, skürzte ein junger Offizier in die Mitte, um den Arretirten zu umarmen — es war Z. P. Galochaw, Adjutant im Leibgrenadierregiment.

Co wurde es etf Uhr Abends. Wieder erschien ein Geleit von gehn Soldaten, man fah noch feinen Arrestanten. Hierauf trat der dienstthuende Stabsoffizier Obrist Mifulin zu mir ein, um mich und ben Kapitan Revin, den man mir furz vorher zugesellt hatte, zu untersuchen, ob wir vielleicht versteckte Waffen bei uns hätten, und uns sobann auguzeigen, bag er Befehl habe, und zum Kaiser zu führen. Wir wurden von Solbaten umringt und stiegen mehrere Treppen hinauf; mahrend beffen fühlte ich, daß Jemand an den Schößen ober ber Hintertasche meiner Uniform zupfte - es war ber Obrift Mikulin, ber mir ein Blättchen Papier berausgenommen hatte. Im Vorzimmer des Kaisers angelangt, durch welches unaufhörlich Generalund Klügeladintanten streiften, fragte mich ber Obrist, von wem das Billet geschrieben sei, das er bei mir gefunden; ich verlangte es zu sehen und antwortete, es jei von meiner gran. Rach dem Aufhören der gestrigen Ranonade hatte ich Repin gebeten, meine Frau zu berubigen; zwei Stunden später schickte ich einen Coldaten zu ihr, der mir ein Billet mit den Worten: "Sois tranquille, mon ami, Dieu me soutient, ménage-toi" zurück brachte. Mitulin entgegnete mir, daß das unmöglich sei, oder daß meine Krau kein Französisch verstehe; es sei offenbar, daß nicht ein Frauenzimmer einem Mann, sondern umgekehrt ein Mann einem Francusimmer geschrieben habe. "Wie fann man im männlichen Geschlecht das Wort tranquille mit zwei 1 und e ichreiben?" wiederholte der Obrift immer wieber, ohne im Geringsten darauf zu achten, daß mir, ber 311111 Berbör vor den Kaiser geführt werden sollte, die Beschäftigung mit grammatitalischen Minutien unerträalich sein mußte. Zu meinem Glück fam der Moiutant des Kaisers B. A. Browsky und unterbrach den unangenehmen Wortstreit, indem er dem gelehrten Obrijt bemerkte: "Cessez donc, mon cher, vous dites des bêtises." - Mus bem Rabinet bes Kaijers trat der Kürst 3. B. Wassiltschikow in Thränen, ihm folgte 21. 3. Neithardt, Chef des Stabes; meinen Gruß erwiederten fie höflich und wischten fich die Angen. Dann erschien ein Klügelabintant mit ber Anzeige, daß der Raiser nicht mehr empfangen werde und befohlen habe, mich auf die Hauptwache des Chevaliergarde= regiments, meinen Rameraden Repin auf die Haupt= wache des Preobrashensti'schen Regiments durch Weld= jäger abführen zu laffen.

Acht Tage brachte ich in der Hanptwache des Gewaliergarderegiments zu, ohne zum Berhör besichieden zu werden. In der Nähe wohnte ein Onkel meiner Frau, er schiefte mir ein Bett und einen Schirm,

sodaß ich erträgtich eristiren tonnte. Am dritten Tage meines Aufenthalts bezog J. A. Annentow die Wache, berselbe, der am 14. Tecember die gegen die Ausstänsdischen gebranchten Kanonen gedeckt hatte und später als Mitglied der geheimen Gesellschaft zu ewiger Zwangsarbeit verurtheilt wurde. Die meisten Mitzglieder der geheimen Gesellschaft hatten gerade in der Chevaliergarde, dem der kaiserlichen Kamilie am nächsten stehenden Regiment gedient. — Am 21. Tecember Nachmittags kam ein Feldsäger, um mich endlich zum Verhör abzuholen. Der wachehaltende Ofsizier begleistete mich bis zu meinem Schitten und wünschte mir baldigste Befreiung.

Im Winterpalais angelangt wurde ich wiederum hinter den Berichtag mit der Glasthüre geführt, der bereits früher mein Aufenthaltsort gewesen war, um zu warten, dis die Reihe an mich kam. Um 10 Uhr Abends führte mich ein Geleit von zehn Soldaten in die inneren Gemächer des Palastes; nach einer halben Stunde wurde ich zum dejourirenden Generalabsutanten B. B. Lewaschow geführt. Er saß an einem Schreißtische, begann mich nach aufgesetzten Fragepunkten zu verhören und schrieb meine Antworten nieder. Gleich beim Beginn dieses Verhörs öffnete sich eine Seitensthür des Gemachs und der Kaiser trat ein. Ich ging

ihm einige Schritte entgegen, um ihn zu begrüßen, er jagte mit lauter Stimme: "Salt!" fam auf mich gu, legte die Sand auf mein Epaulette und wiederholte: "Burück — zurück — zurück!" — mir folgend, bis ich an meinem frühern Standpuntt angelangt mar und mir die auf dem Tische brennenden Lichter gerade in Die Angen schienen. Dann faßte er mich etwa eine Mimute lang icharf ins Muge, erwähnte seiner Zufriedenheit mit meinem Dienste und daß er mich wieder= holt ausgezeichnet habe; er fügte hinzu, daß schwere Beschutdigungen auf mir lasteten, bag er von mir ein offenherziges Geständniß erwarte und versprach endlich, Mes zu thun, was möglich sei, um mich zu retten; dann entfernte er sich wieder. Das Berhor murde, sobatd der Raiser das Gemach verlassen hatte, wieder aufgenommen. 3ch befand mich in der peinlichsten Lage; für meine Person zu lengnen, hatte ich keine Möglichkeit und teinen Grund, aber die ganze Wahr= heit durfte ich doch nicht sagen, insbesondere Riemand von den Theilnehmern und Anstiftern nennen. Nach einer halben Etunde fam der Kaiser wieder herein, nahm dem General Lewaschow den Bogen mit den protofollirten Untworten aus der Hand und las denselben. In meinen Aussagen war kein Name genannt - mit Wohlwollen sah er mich an und ermuthigte

mich, offenberzig zu fein. Der Raiser trug, wie er früher als Großfürst gethan, einen alten Uniformsrock (vom ismailowschen Regiment) ohne Epauletten; Die blaffe Farbe seines Gesichts, die an Entzündung leidenden Angen zeigten dentlich, daß er viel arbeitete, in Alles eindringen, Alles selbst hören, selbst lesen wollte. Ms er in sein Kabinet zurückgekehrt war, öffnete er noch einmat die Thüre, und die letzten Worte, die ich von ihm hörte, waren: "Dich rette ich gern." — Rachdem Lewaschow sein Protofoll beendet hatte, über= reichte er mir das Papier zum Durchtesen, damit ich mit meiner Unterschrift die Wahrheit meiner Aussagen bezeugen sollte. Ich bat ihn, mich von solcher Unter= schrift zu entbinden und gab ihm zu verstehen, daß ich Die ganze Wahrheit nicht enthüllen tonne. "In Diesem Kalle muß ich Sie von neuem verhören." Mir blieb nichts übrig, als das Protofoll doch zu unterzeichnen; meine anfängliche Zögerung wurde dem Kaifer aber berichtet und soll von ihm als Richtachtung seines gnäbigen Bersprechens aufgefaßt worden sein. Mein Ur= theil wurde, wie in der Folge näher ansgeführt werden soll, nicht nur nicht gemildert, sondern verschärft.

Diese "ersten Verhöre" im Palais haben alle in die Verschwörung verwickelten oder der Theilnahme an derselben bezichtigten Personen durchzumachen gehabt.

Der Kaijer jah und iprach Jeden von ihnen. Die Generaladjutanten Lewajchow, Benkendorij\*) und Toll schrieben nach der Reihe die Aussagen nieder, am häufigsten Lewaschow, der sich nicht selten einer höchst eigenthümlichen Methode der Untersuchungsführung bediente. Go zum Beispiel fagte er zu Bestufhem-Rijumin, der nicht gleich auf alle seine Fragen antwortete: "Vous savez, l'Empereur n'a qu'à dire un mot et vous avez vécu". Dem Obriften M. K. Mittow fagte er: "Mais il y a des moyens pour vous faire avouer", jodaß dieser gezwungen war, ihm zu bemerken, daß wir im 19. Jahrhunderte lebten und daß die Tortur durch ein Gesetz des Kaisers Alexander aufgehoben worden jei. - Dieje ersten Verhöre im Rabinet des Raisers kounten unmöglich in alle Einzelbeiten der Verschwörung eindringen; sie sollten dem Raiser Gelegenheit bieten, jeden der Verschwörer ein= zeln zu sprechen und zu sehen und die Ramen der noch nicht befannten Theilnehmer in Grfahrung zu bringen. Sobald jolche Ramen genannt maren, murben jogleich Reldiager, Gensd'armen, Offiziere aller Waffengattungen entsendet, um die Angeschuldigten zu ver-

<sup>\*)</sup> Später Chef der politischen Polizei und als solcher einer ber einflufreichsten Rathgeber bes Raisers Nitolaus.

haften. - Gines ber mertwürdigften Berbore fand mit Dr. A. Bestnibem statt. Dieser hatte in der Racht, welche dem 14. December folgte, sich durch die klucht retten wollen und den Weg nach Schweden dazu aewählt; er erreichte den Leuchtthurm Tolbuchin, wo die wachehaltenden Matrojen ihn als Gehülfen des Generals Epaffowjew, Direttors aller Leuchtthürme, fannten. Er wollte bort einige Stunden ruben, wurde aber zu seinem Unglück von der Frau eines Matrosen als Flüchtling erfannt und angezeigt, sodaß man ihn ein= holte und den anderen Tag in den Winterpalast brachte. Entfräftet durch Hunger, Ermübung und Kälte wandte er sich an den ihm begegnenden Großfürsten Michail mit der Bitte, er möge befehlen, daß ihm etwas Nahrung gegeben werde, sonst werde er faum im Stande sein, im Berhore zu antworten. In demselben Gemache war das Abendessen für die Dujour= Klügelabjutanten aufgetragen; ber Großfürst Bestushem sich zu Tische setzen und unterhielt sich während der Mahtzeit mit ihm. Als Bestushen fortgeführt wurde, fagte der Großfürst zu seinem Adjutanten Bibitow: "Gott sei Dank, daß ich mit diesem Manne nicht schon vorgestern befannt war, er hätte mich am Ende mit hineingezogen." - Der Kaiser empfing Bestushem milde und sagte ihm: "Du weißt, ich kann Tir verzeiben, und wenn ich sicher sein könnte, in Dir tünstig einen treuen Tiener zu haben, so wäre ich bereit, Dir zu verzeiben." Bestusbew antwortete: "Wajesstät, das ist eben das Unglück, daß Sie Alles thun können, daß Sie über dem Gesetz stehen; wir wollten Richts weiter, als bewirken, daß das Loos Ihrer Unterstanen künstig blos vom Gesetz abhängig sei, nicht von Ihrer Laune." In demselben Geiste haben sich auch Andere der Schuldigen gelegentlich des Verhörs vor dem Kaiser geänzert.

Nach Beendigung meines ersten Verhörs führte man mich wieder in das Vorzimmer der Hauptwache des Palais, hinter die bekannte Scheidewand zurück. Licht erhielt ich durch die Glasthüre, Wärme durch das obere Ende der Scheidewand, mithin war es weder hell noch warm, höchstens einige Stunden lang überhaupt erträglich; ich erwartete jede Minute auf eine andere Hauptwache oder in die Zestung übergeführt zu werden und ergab mich darum mit Geduld in mein Schicksal. Die Nacht schlief ich auf einem Stuhle, mich mit dem Arm auf einen Lisch lehnend. Den solgenden Tag vom frühen Morgen an wurden unaushörlich neue Arrestanten herein und heraus geführt, Willitärs und Sivilisten, Befannte und Unbefannte. Waren ihrer zuwiele auf einmal angelangt, so wurden einige auf

etliche Stunden, zu mir hinter die Scheidemand gesetzt, biesen aber eine Schildwache beigegeben, welche barüber wachen sollte, daß wir nicht mit einander sprachen. Co brachten der Obrift Poliwanow und Graf Bulgarn einige Stunden bei mir zu; am längsten, eine gange Racht, faß der Obrift P. D. Grabbe bei mir; er blieb mir besonders erinnertich wegen seiner vollkommenen Gemütherine in Geberden und Gesichtezügen, -Weihnachten fam heran, noch immer war berjetbe enge, dunfle Verichtag des Wachtvorzimmers mein Aufenthalt; man ließ mich dasitzen, in hohen engen Bottfort-Stiefeln, wie fie bamals zur Uniform gehörten, und furzem, unbequemem Uniformsfrack; glücklicherweise hatte ich meinen Mantel mitgenommen, der mich etwas wärmte. Alle Vorbeigehenden gafften durch meine Glasthüre, weshalb ich meinen Stuhl jo umfehrte, daß ich mit dem Rücken gegen die Thur faß. Jeden Tag bei Ablöfung der Wache besichtigten mich der Obrist und der Kapitan. Den fünften Tag traf die Reihe das Gardejägerregiment und den Obriften B. J. Buße, meinen früheren Diensttameraden; ich bat ihn, einen Soldaten in meine Wohnung zu schicken und mir einen Ueberrock, furze Stiefel und Bajche bringen zu laffen. Rach einigen Stunden waren biefe Cachen mir zugestellt; meine gran batte ein Caffianohrtissen mitgeschickt. — So bestimmte lediglich der Zufall darüber, ob und welche Bequemlichkeiten uns, die wir uns vorläufig nur in Untersuchungshaft besans den, zu Theil wurden.

Im December wird es zeitig dunkel, Licht gab man mir nicht, es war auch nunütz, da ich kein Buch hatte: durch die Glasthüre drang etwas Beleuchtung aus dem Borzimmer, ein schwacher Schimmer derzelben siel auf meine Hinterwand. Die Stimmen der Redenden im Wachtzimmer waren dentlich zu hören.

In dieser Situation verging eine Reihe von Tagen, die mir endlos erschien. — Am Nachmittage des dritten Weihnachtsseiertags trat plötzlich der Großsürst Michail bei mir ein. Er blieb in der Thür stehen und fragte: "Wie — ist er noch immer hier?" Ich gewann es über mich, weder über Kälte noch über Hunger zu tlagen, obgleich meine tägliche Nahrung sich auf einen Teller Suppe und ein kleines Stück weißen Brodes beschränkte. Ter Grund davon war in meiner ercepstionellen Lage zu suchen. Während die meisten Versdächtigen, sobald sie nach Petersburg geschafft waren, in das Winterpalais gesührt wurden und hier nur einige Stunden, höchstens einen Tag auf das Verhör warteten, war mir der Winkel in der Wachtstube des Palais als vorläusiger Ausenhalt angewiesen worden,

ber 14 Tage lang mabrte. Für Diejenigen, welche mur wenige Stunden im Palais zubringen mußten, war der Teller Suppe aus der Hoffüche genügend — ich und die gleich mir im Palais faken und dennoch mit den Uebrigen auf gleichem Buß behandelt wurden, fonnten durch denfelben unr nothdürftig vor dem Berhungern geschützt werben. Giner meiner Gefährten, M. N. Nasimow, wagte es, dem Kaiser beim Berbör zu fagen, daß man ihn im Palais hungern laffe. "Dabei ist nichts zu machen," erwiederte Rikolaus, "Alle werden auf gleiche Weise behandelt — es ist nur für furze Zeit." Das Schlimmste für mich war, daß ich nicht schlafen fonnte; auf meinem Stuhle - außer dem Tiich dem einzigen Meuble des Limmers - war es zu unbequem, auf dem Bußboden trots des wärmen= den Mantels furchtbar kalt. Es blieb mir nichts übrig, als 14 Rächte auf bem Stuhl zu verbringen. Mehrere Male geichah es, daß die wachhabenden Sol= daten sich meines Hungers erbarmten, mich Rachts weckten und mir heimlich von ihrem Brod gaben. — Den Unterhaltungen dieser Leute, die mich stets mit rückfichtsvoller Höflichkeit behandelten, zuzuhören war meine einzige Beschäftigung. Diese Unterhaltungen flangen oft feltjam genng: "Es ift Echabe, Bruber, um die armen jungen Leute," horte ich Ginen sagen;

"die tommen jest auf die Festung und werden da eingesperrt." — "Wir haben es nicht besser," erwiederte der Andere, "unsere Kasernen sind noch schlimmer wie die Festungen — und wenn wir sie verlassen, so ist es doch nur, um mit Erercitien und Wachen gedristt und gequält zu werden! Diese guten, armen Herzensjungen werden in ihren Söchern wenigstens Kuhe haben." —

Bis zum 3. Januar 1826 blieb ich in meinem etenden Winket; am Nachmittage diefes Tages inter= venirte der Großfürst Michail, der wiederum in die Wachtstube eintrat und wiederum verwundert war, mich noch im Verschlage derselben zu finden. Auf sein Gebeiß wurde ich in ein anderes Zimmer geführt, wo man mir ein Bett und frische Baiche aab: vor meine Thur wurden zwei Soldaten mit blankem Gabel gestellt. Die Wohlthat wieder ausgestreckt schlafen zu tonnen genoß ich in vollen Zügen. Zwei Tage lang blieb ich in diesem Zimmer, das ein anderer Compromittirter, Obrift Rajewsty, mehrere Stunden lang mit mir theilte. Da die Echildwache uns an jedem Ge= spräch verhinderte, unterhielten wir und singend in frangösischer Sprache; Beber trällerte vor fich bin, als ob er auf den Anderen feine Rücksicht nähme. Am Nachmittag des 5. Januar wurde ich endlich durch einen Retbiager auf bie Reftung abgeführt.

Mit bewegtem Herzen fuhr ich durch das Thor der Peter = Pauls = Festung; mich begrüßte das Glockenspiel der Kestungsuhr, eines mechanischen Kunstwerfes, welches gedehnt und langweilig die Melodie God save the king abspielte. In der Kommandantur fand ich drei arretirte Offiziere vom Ismailowichen Regimente, Undrejew, Mäller und Malintin vor, welche gleich mir ihrer Einsperrung entgegen gingen. Rach einer halben Stunde fam der Kommandant Gufin, öffnete Die Packete, die der Keldiäger ihm eingehändigt hatte, und fündigte uns an, daß wir auf allerhöchsten Befehl in die Kasematten gesetzt werden würden. — In demselben Caale mit uns stand ein bejahrter Mann in Civilfleidung, er trug den Annenorden in Brillanten um den Hals; der Kommandant wandte sich zu ihm und rief entruftet und traurig: "Wie? Du bist auch bier für diese Sache und mit diesen Berren?" "Rein, Ew. Excellenz; ich befinde mich unter Kriegs= recht für Entwendung von Banholz und Schiffsmaterialien." - "Run, Gott sei gedanft! lieber Reffe," jagte der Kommandant und drückte dem Glücklichen freundschaftlich die Hand. — Der Platzmajor Obrift= tieutenant G. Dt. Poduschfin führte uns einzeln in die Rasematten; er fragte mich, ob ich ein Taschentuch bei mir hätte, da er mir dem Reglement gemäß die Augen Detabrift. 2. Aufl.

verbinden muffe. Er verband mir wirklich die Augen, erariff meinen Urm, geleitete mich die Treppen himmter und setzte mich dann in einen Schlitten. Nach kurzer Kahrt waren wir an Ort und Sielle. Der Plakmajor half mir aus dem Schlitten, sagte "nun kommt eine Schwelle und dann sechs Stufen" und rief endlich taut: "Renerwerter! öffne Rummer 13!" - Schlüffel flingelten, Schlöffer flapperten, wir traten ein, Die Iburen wurden binter uns zugeschlagen. — Darauf nahm der Platzmajor die Binde von meinen Angen ab und wünschte mir baldigfte Befreiung. Ich bat ibn, mir etwas zu effen geben zu laffen; an biefem Tage hatte ich noch gar keine Nahrung bekommen, vierzehn Jage lang im Palais gehungert. Er machte einige Schwierigkeiten, weil die Mittagsstunde ichon längst vorüber sei, entschuldigte sich mit der schlechten Beichaffenheit ber Keitungstüche, voraussetzend, daß ich zu den verwöhnten Gastronomen gehöre, versprach mir aber Effen zu ichicken, obgleich ich nur um ein Stück Brod gebeten hatte.

In meiner Zelle war es fast beständig finster; das Fenster war mit einem dichten eisernen Gitter beschlasen, durch welches ich nur einen schmaten Streifen des Horizonts und einen Theil der Festungsglacis sehen komite. An der einen inneren Wand meiner dreieckigen

Zelle stand ein Bett mit bläulichgrauer Decke, an ber anderen ein Tisch und eine Bank. Mein Preiech hatte sechs Schritte in der Hypotenuse. In der Thür war ein fleines Kenfter, von außen mit Leinwand behangen, damit die im Korridor stehenden Schildwachen zu jeder Zeit ihre Arrestanten beobachten könnten. Gine fleine Weile nachdem ich in diesen Käfig getreten war und mich niedergelaffen hatte, hörte ich die Schritte ber Schildwachen, die Schlüffel und Schlöffer tlapper= ten wieder, der Gefängniswärter trat ein und brachte mir eine Lampe (einen Docht, der in einem gewöhn= lichen mit Baffer und Del gefüllten Glase brannte), einen Topf mit Suppe und ein gewaltig großes Stück Brod. Auf die Fragen, die ich an den Mann richtete, befam ich feine Antwort; dann verschlang ich in der größten Geschwindigteit die mit Lorbeerblättern ge= würzte Kartoffelsuppe und zwei Pfund Brod. Der Wächter sah mich mit Verwunderung an, weshalb ich ihm die Ursache meines Hungers erflärte; wie ein Stummer nahm er ben ausgeleerten Topf, ging hinaus und schloß meine Thure.

Die Festungsuhr schling acht Mal, dann begann wiederum das God save the king. Die Töne klangen noch in meinem Gehör nach, als ich bereits sest einsschlief; ich hätte gewiß 24 Stunden geschlasen, wenn

ber Wächter mit seinen Schlüsseln mich nicht aufgeweckt Nach diesem Höllengeklapper trat der Plats= hätte. adjutaut Ritolajew ein, ihm folgten ein langer Mann im ichwarzen Frack und ber als Gefängnigwärter fungirende Tenerwerter; ich setzte mich auf mein Bett und erwartete, daß man mir noch einen Mitgefangenen ein= führe. — Der Adjutant erkundigte sich nach meinem Befinden, nach im fragte der Arzt im Frack, wie meine Gesundheit sei? Beiden antwortete ich "Gott sei gebantt! ich habe juß geruht." — "Entschuldigen Sie dann, daß wir Gie gestört haben, wir mußten unsere Umtspflicht erfüllen;" - und itumm, wie fie eingetreten waren, verschwanden die drei Männer. ichlief sofort wieder ein. — Als ich erwachte war es Mittag; aber es wurde nicht heller, benn bas Genfter war in einer tiefen Schießicharte angebracht und gab fein volles Licht, nie habe ich burch das Kenfter Sonne ober Mond gesehen, nur fetten einen Stern an bem engen Streifen des Horizontes. Gegen Abend brachte man eine Lampez ich hatte kein Buch, denn Niemanden gab man in den erften Monaten unferer Gefangenschaft Bücher. Allein, eingeschlossen in einem engen Ranme hatte ber Körper feine Bewegung, Die Ginne teine Zerstreuung; die Gebauten allein waren nicht zu fesseln. Ungewiß und traurig lag die Zukunft vor mir, die Gegenwart bot gar Richts; die Vergangenheit allein war mir tren geblieben.'

Um 8. Januar neun Uhr Abends fam der Plats major zu mir, um mich in das Untersuchungscomité zu führen, welches sich täglich in ber Kommandantur versammelte. Er verband mir die Augen, aber dieses Mal jo fest, daß mein ganges Gesicht bedeckt war. Un der Kommandanturtreppe hörte ich sprechen, durch das Euch kounte ich die erleuchteten Laternen der Wagen sehen, das Vorzimmer war von Dienern gefüllt. In bem folgenden Zimmer setzte mich der Platzmajor auf einen Stuhl und hieß mich seine Rücktehr abwarten. 3ch hob sogleich das Tuch auf, erblickte eine doppelte große Thure, hinter mir einen mächtigen Schirm, hinter bem Schirme zwei Lichter, und keinen Menschen im ganzen Zimmer. Ich weiß nicht, woher mir der Gedanke kam, daß die Thure sich plötzlich öffnen und ich erschoffen werden würde? Vermuthlich war diese Ginbildung durch das geheimnisvolle Wefen des Platmajors und durch das Kestbinden meiner Augen erzeugt worden. — So jag ich eine Stunde. Endlich erschien der Platmajor, der mich mit verbundenen Augen durch bas nächste sehr gut erleuchtete Zimmer führte; ich hörte eine Menge gebern fraten, ohne die Schreiber unterscheiben zu können. In dem folgenden Zimmer

wiederum Gederkraten ohne Wortlaut. Endlich in dem britten Zimmer angelangt, jagte mir ber Platimajor mit halber Stimme: "Bleiben Sie hier stehen." -Gine hatbe Minnte lang war fein Laut, feine Bewegung zu hören, darauf erschallten die Worte: "Rehmen Gie das Juch ab!" — es war die Stimme des Großfürsten Michail. — Ich fah einen langen Tisch vor mir; am oberften Ende besselben faß der Präfident der Kommiffion, Kriegsminister Tatischtichew, rechts von ihm der Großfürst - bann folgten der berühmte 3. 3. Tibitich — 3. A. Antujow und ber Generaladiutant Graf Bentendorff; - links jagen Burft 21. 22. Galiton, ber einzige Civilbeamte, General 21. 3. Ticheruntichem\*), 11. B. Lewajchow und der Obrift 28. Adlerberg \*\*), der die Funktionen eines Setretärs übernommen hatte. Sie alle waren in vieler Hinsicht achtungswerthe Männer, aber Keiner von ihnen fonnte auf die Gigenschaften eines gebildeten, tompetenten und unparteilichen Richters Unspruch machen. Die Berhöre Dieser Untersuchungskommission waren in Richts von denen unterschieden, welche die Generaladjutanten im Rabinet des Kaisers abgehalten

<sup>\*)</sup> Später Kriegsminister und Gurst.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwärtig Graf und viele Jahre lang Minister bes taijerlichen Sanies.

hatten. Sollte diese Untersuchungskommission ein Kriegsgericht sein? Dann konnte die ganze Sache in 24 Stunden ohne Rechtskundige entschieden werden, das Kriegsregtement hätte jeden Beschuldigten sogleich zum Tode vernrtheilt! — Und diese Art von Gerichtsbarkeit, in der lediglich Offiziere Recht sprachen und die Antläger zugleich die Richter spielten, war die das mals in Rußland gebräuchtiche, sobald es sich um wichstigere Källe handelte!

Tie erste Frage wurde vom Großfürsten Michail an mich gerichtet: — "Wie kommen Sie als Kommansteur eines bloßen Scharsschützenzuges drei ganze Kompagnien zurückhalten, die zum Theil vor Ihrem Zuge standen?" — "Als das Bataillon aus den Kasernen rückte, war es in Kompagniekolonnen aufgestellt, so daß mein Zug sich vor den drei Jägerkomspagnien besand." — "Pardon, ich habe diesen Umstand nicht gekannt," bemerkte der Großfürst mit freundlicher Stimme.

Darauf fragte Dibitsch, warum ich meine Sotdaten auf der Mitte der langen Jaaksbrücke angehalten hätte. Ich antwortete, daß, nachdem ich persönlich wahrge-nommen, daß auf dem Senatsplatze kein Anführer, keine Einheit und Pünktlichkeit in den Anordnungen sei, es mir am zweckmäßigiten erschienen sei, stehen zu

bteiben und nicht dirett zu handeln. — "Ich verstehe," sagte Tibitsch als Tattifer, "Sie beabsichtigten eine entscheidende Reserve zu bilden."

Dann fragte er weiter: "Seit wann gehören Sie zur geheimen Gesellschaft und wer hat Sie aufgenommen?"

"Ich bin nie Mitglied irgend einer geheimen Gejellschaft gewesen."

"Bielleicht meinen Sie, daß es dazu besonderer Gebräuche oder Geremonien, Zeichen und Bedingungen bedurfte, wie in der Brüderschaft der Freimanrer; wenn Sie nur das Ziel der Gesellschaft gekannt haben, so sind Sie Glied derzelben gewesen."

"Ich habe schon die Stre gehabt Ew. Excellenz zu bemerken, daß mich Niemand in eine geheime Gesellsichaft aufgenommen hat, und daß ich mich auf alle wirklichen Mitglieder derselben berufe, ohne die Abstrung vor Zeugen oder eine Konfrontation zu scheuen."

Hier wurde ich von E. A. Antusow unterbrochen: "Sie haben doch Rulejew gefannt?" — "Ich fenne ihn, denn ich bin mit ihm im ersten Kadettenkorps zussammen erzogen worden."

"Saben Sie nicht auch Obolensky gekannt?"
"Ich kenne ihn sehr gut, ich habe mit ihm zusammen

gedient, er war der ätteste Abjutant des Garde-Infansteriekorps, — wie sollte ich ihn da nicht kennen?"

"Was branchen wir weiter für Beweise?" bes merkte Kutusow in seiner läppischen Weise.

Ich schwieg, obgleich es mir leicht gewesen wäre, ihm zu sagen, daß auch er den Fürsten C bolensty gestannt habe, folglich auch Mitglied der Gesellschaft gewesen sein müsse.

Der Präses Tatischtschem kündigte mir an, daß ich morgen schriftliche Fragen aus der Kommission ershalten, und auf jede Frage schriftlich nach Puntten zu antworten haben würde. Vor Beendigung des Vershörs sagte noch der Obrist Abterberg: "Man beschulsdigt Sie, mit Ihrem Degen den zweiten Scharsschützen von der rechten Flanke niederstoßen gewollt zu haben, weil er viele seiner Kameraden überredete, dem Karasbinierzuge zu folgen."

"Meine Soldaten, Herr Obrift, haben wenn sie in Reih und Glied standen, nie gesprochen; Einer von ihnen, ich weiß nicht ob es der zweite oder der dritte von der Flanke war, wollte vorwärts rücken, dem hielt ich meinen Tegen vor und bedrohte damit Jeden, der sich ohne meinen Beschl rühren würde."

Die Bemerfung bes Obriften Ablerberg zeigte mir genugfam, baß man bie kleinften Umftände meines

Verhaltens denuncirt hatte. Der Brigadekommandeur und noch Einer, der Ursache hatte, meine Aussiagen zu fürchten, hatten das gethan. Ich hoffe, daß sie jeht besuchigt sind.

Damit war das erste Berhör geschlossen. Der Präsident klingelte, der Platzmajor verband mir die Augen und führte mich fort. Mein Gesicht wurde mit einem Luche bedeckt, damit auch die Sekretäre und Schreiber in den beiden Durchgaugszimmern den Arresstanten nicht erkennen sollten. Nach einigen Minuten befand ich mich wieder in meiner Nr. 13.

Trei Tage später wurde mir ein versiegeltes Packet aus der Kommission überreicht. Die Fragepunkte waren sast dieselben, die man mir in der Sitzung vorsgelegt hatte, es waren aber neue Beschuldigungen einsgeschlossen, mit Erwähnung verschiedener Personen und Auzeigen. Der Platsmasor, als er mir das Packet einsbändigte, sagte: "Eilen Sie nicht und bedenken Sie Alles." In dem ersten Augenblicke freute ich mich, einige Bogen Papier, Feder und Tinte zu besitzen; als ich aber die Fragepunkte mit raschem Blicke übersschaute und Namen gewahr wurde, preste sich mir das Herz zusammen. Sollen denn alle diese Männer der Einterferung und dem Gerichte versallen sein! — Die Kommission war bereits von der Versammlung, die bei

Repin stattgefunden, unterrichtet, ebenso von den Berathungen bei Rylejem und bei Obolensty. Was mich selbst persönlich betraf, so lagen die Antworten auf der Sand, da meine Sandlungen am 14. December öffentlich begangen worden waren. Wie sollte ich mich aber gegenüber den Augaben, die die Berathungen betrafen, verhalten? — Ich war so alücklich, daß Riemand der mir genannten Personen arretirt, Riemand von meinen Soldaten bestraft wurde. Meine Antworten gaben in der Folge zu einer einzigen Konfrontation mit einem Dienstfameraden Ursache, deren ich weiter am gelegenen Orte erwähnen werde. — Nachdem ich meine Autworten beendet, ichloß ich ein Gesuch au die Kommij= sion ein: ich bat um die Erlaubniß, meiner Frau ichreiben zu dürfen. Den folgenden Tag war dieses Wesuch gewährt; ich schrieb einen langen Brief und er= hielt nach einigen Tagen die Antwort. Darauf wurde mir gestattet ein Mal monatlich zu schreiben; mein zweiter Brief wurde mir mit der Bemerkung gurückgeschieft, daß er zu lang sei und daß ich fünftig nur einige Zeilen schreiben dürfe. Die Antworten meiner Fran nuisten auch furz gefaßt sein, doch waren sie mir eine große Bernhigung und ein wahrhafter Troft. Noch hatte ich um Erlaubniß gebeten, Bücher von Sause gu bekommen: das wurde nicht gestattet, der Plats=

major brachte mir aber von sich aus die Psatmen Tavids.

Die Untersuchungskommission hielt tägliche Sitzun-Der Großfürst war später seltener zugegen. Tichernntschem schien die Hamptperson zu sein, die Kanglei der Kommission schrieb oft bis spåt in die Racht. Alle Specialangaben fügte D. N. Bludow\*) in ein Ganzes zusammen; er schloß hänfig das Wich= tige und für die Angeflagten Günstige aus, schob Deminciationen und Privatunterhaltungen ein, wie jeder unbefangene Lefer des gedruckten Berichtes der Kommijjion aus bemielben ersehen fann. Die Gründer der geheimen Gesellschaft und die Führer der Ber= ichwörung wurden sehr oft in die Kommission berufen. - Peftel mußte jo oft erscheinen und wurde so sehr mit Fragen gegnält, daß er wiederholt die Geduld vertor, zumal er frant war. Er warf ber Kommission ihre Unfähigteit vor, verlangte einen Bogen Papier, und schrieb in der Rommission für sich selbst die Fragepuntte nieder: - "Co, meine Herren, follten Gie die Sache logisch führen; nach biesen Anfragen werden Gie die Antworten erhalten, auf welche es ankommt." -

<sup>\*)</sup> Starb vor einigen Jahren als Graf und Präsident bes Reichsraths und Ministercomités.

Bei Wiederspruch der Anzeigen wurden die Beschuls digten einander persönlich gegenüber gestellt, die einselnen Anssagen zu Prototoll genommen, disweiten ziemlich wertehrt. Einzelne Fragen, die gethan wursden, sind mir noch als besonders wunderlich in der Erinnerung. Tschernytschew, der sich durch besonderen Eiser auszeichnete, fragte z. B. meinen Freund M. A. Rassimow, was er wohl unternommen hätte, wenn er am 14. December in Petersburg zugegen gewesen wäre? — er war auf Urland in Mostan gewesen. — Diese Frage war so verfänglich, das Bentendorss vom Stuhl sprang, Tschernytschew in den Arm griff und ledhaft sagte: "Ecoutez. vous n'avez pas le droit d'adresser une pareille question. c'est une affaire de conscience." —

Der Borsikende der Kommission Tatischtschem mischte sich nur höchst selten in die Untersuchung. Er machte den Angetlagten nur einmal die nachstehende Bemerkung: "Sie haben, meine Herren, immer nur Tracy, Benjamin Constant und Bentham gelesen — sehen Sie, wohin Sie das geführt hat; ich habe mein Lebelang nur die heilige Schrift gelesen, und sehen Sie, was ich verdient habe." Dabei wies er auf die zwei Reihen Sterne, die an seiner Brust glänzten.

## III. Berurtheifung und Exekution.

Der Platsadjutant besichtigte mein Gefängnif taatich: doch war er nicht gesprächig und so war ich blos auf mich selbst angewiesen. Um meinen Körper in ein gewisses Gleichgewicht zu bringen, trampelte ich täglich auf einer und derselben Stelle umber, drehte ich mich im eugen Raume, soviel ich fonnte. Der Schlaf vertürzte mir die Balfte der Zeit. Die Nahrung mar ge= jund, einfach, ausreichend, nicht jo farg wie im Palaste. Echr oft, besonders am Abend, hatte ich ein Bedürfniß zu singen; bas Gingen stärtte meine Bruft, ersetzte mir die Unterhaltung; mit dem Gesange drückte ich meine Gemüthsstimmung aus. Ich sang Proja und von mir jelbst gereimte Lieder, setzte meine eigenen Melodien zusammen und erinnerte mich vieler alten Lieber. Co jang ich einst am späten Abend das allgemein befannte ruffische Lied: "Mitten im ebenen Thale stand eine beichartende Giche." - Beim zweiten Bers hörte ich eine

andere Stimme hinter der aus Balken zusammensgesetzten Scheidemand mich begleiten; ich erkannte die Stimme meines Wärters. — Ein gutes Zeichen! dachte ich, wenn er mit mir singt, so wird er auch mit mir sprechen. Ich wiederholte das Lied noch einmal von Ansang dis Ende, er begleitete mich lauter und kannte die Worte besser als ich. — Als er mir die Nahrung brachte, dankte ich ihm für die Begleitung des Liedes, er entschloß sich mir zu antworten: "Gott sei gedantt, daß Sie sich nicht langweilen, daß Sie ein heiteres Herz haben." — Seit dieser Stunde sing er an gesprächig zu werden und antwortete gern auf meine Fragen.

"Sage mir, Sotolow," — so hieß der Feuerwerter — "was soll ich thun, um mir Bücher zu verschaffen? ich höre wie mein Nachbar in Nr. 16, schräg mir gegensüber, ganze Nächte hindurch in Büchern blättert."

"Gott behüte Sie vor solchen Büchern! Das Herzenstind da liest und schreibt so viel, daß es sich schon Ketten an die Hände geschrieben hat."

"Was soll das bedeuten?"

"Ja, man hat ihm an beibe Hände eine eiserne Kette von fünfzehn Pfund geschmiedet." Es war ein junger Mensch von einundzwanzig Jahren, Bestuschensenschund, der start verwickett war, sowohl in die Untersnehmungen der polnischen, als die der russischen Bers

jchwörer; man wollte ihn auf jolche Weise zu vollem Geständniß zwingen. Er drückte sich besser in der fransösischen als in der russischen Sprache aus; da er seine Geständnisse aber russisch niederschreiben mußte, so hatte man ihm Wörterbücher gegeben und beshalb hörte ich das eilige und häufige Blättern in den großen Volianten.

Ginige Tage später börte ich Kettengeklirre mir gegenüber in Rr. 15. "Hat man noch einen neuen Urrestanten hineingesett?" fragte ich Sokolow. "Nein, er ist schon mehrere Wochen bier, hat sich aber auch seit gestern Unglück an seine Hände geschrieben."

Diese geschärfte Etrase war R. E. Bobrischtschews Puschtin, Offizier vom Generalstabe, zu Theil geworsten, von dem die Untersuchungskommission den Ort ersahren wollte, wo die von Pestel geschriebene Konstistution sich besinde. Sie war in ein kleines Kästchen gelegt und in die Erde vergraben worden; die Stelle war nur Puschstin und Sastin bekannt. Letzterer wurde mit einem Feldsäger an Ort und Stelle geschieft, wo nach langem Suchen und Scharren im Schnee das Kästchen ausgesunden und ummittelbar in die Hände des Kaisers übergeben wurde.

"Eind noch mehrere von den Gefangenen in Ketten?"

fragte ich weiter. "Ja, von meinen dreißig Nummern sind zehn damit versorgt."

Daffelbe Berhältniß galt für Die Bahl ber Gefeffelten in den übrigen Kasematten und Kurtinen. Büngling, Mibihipman ber Garbergnipage, Diwow, den die Wächter Kindchen nannten, jaß auch in Ketten. Zein Gemuth ward gereigt, seine Ginbildung entflammt, theilte der Untersuchungstommission Wunderdinge mit, die nur in seiner Phantasie eristirten. Diese mur= den Gegenstand der Untersuchung und spielten nachher in dem Bericht des Grafen Bludow eine beträchtliche Kür solche Aussagen wurde Diwow nach der Rolle. Verurtheilung von der Zwangsarbeit befreit und zur Kestungsarbeit nach Bobrowst geschickt. Ginige meiner Schicffalsgenoffen ließen sich einreben, daß nur ein gang offenes Geständniß sie retten könne, und daß es namentlich barauf antomme, daß sie die Ramen Derer neunten, von denen sie in die geheime Gesellschaft aufgenommen worden. Manche ließen sich dadurch wirklich zu speciellen Ungaben bewegen. Go ber Obrift Kallenberg, welcher angab, Kürft Bariatinsty habe ihn in die Verschwörung eingeweiht; Bariatinsty leugnete bieje Thatjache und es kam zur Konfrontation. Die Anssagen standen sich ichroff gegenüber. Bariatinsty machte noch einen letten Bersuch, seinen Kameraden zu retten, indem er dem Detabrift. 2. Mufl.

General Tichernntichem sagte: "Sie sehen, Excellenz, selbst, wie wunderlich der Herr Kamerad ist; konnte ich einem solchen Manne wohl ein Geheimniß anvertrauen?"
— Ungeachtet dieser grenzenlosen Offenherzigkeit wurde Fallenberg zur Zwangsarbeit verurtheilt. — In der Zahl meiner Mitgefangenen befanden sich auch solche, die an Känden und Füßen Ketten trugen und in der Finsterniß ohne Lampe siehen mußten; anderen wurde die Nahrung verkürzt.

Den 6. März kam der Platadjutant nicht, wie er täalich zu thun pflegte. Sofolow zeigte ein geheimnißpolles Ausieben und war in neuer Kleidung. Der Bächter Schibajem, Invalide des Leibgarde-Jägerregiments, der mir täglich Rahrung brachte, war auch in seinem neuen Mantel erschienen und rafirt. - "Bas ist beute für ein Resttag?" fragte ich. "Es ist fein Reft." "Warum seid Ihr denn nen gefleidet?" "Hente ist die Beerdigung des Kaisers Alexander." Alles war einförmig und still um mich herum, wie immer; die breiten Festungsmauern mit ihrer Erd= und Rasen= bedeckung ließen keinen Laut eindringen, nur durch die Echiegicharte und bas vergitterte Kenfter flang bis= weilen das Geläute des Glockenspiels. Plötzlich am Rachmittag bonnerte ein Kanonenschuß, ein zweiter, ungählige — das war das Ende der Trauerceremonie.

Da alle Winkel und Eden in der Testung mit Arrestanten gefüllt waren, so konnte man sie ihrer großen Bahl wegen nicht oft in die Babitube führen. Die Reihe dazu kam an mich zum erstenmal Mitte April. Der Echnee war verschwunden, das Wetter schön; ein Geleite führte mich ab, die Augen wurden mir nicht mehr verbunden. Als ich aus dem dunkeln Korridor über die Schwelle der Außenthür trat, wurden meine Mugen von den Connenstrahlen jo heftig geblendet, daß ich stehen blieb und unwillfürlich die Augen mit der Hand bedeckte. Allmählich nahm ich die Hand ab und ging weiter; die Erde schien unter meinen Rußen zu wanten, die frische Luft benahm mir den Athem. Längs der inneren Mauer der Kronwertschen Kurtine, an einer langen Reihe von Kenstern vorübergehend, konnte ich Riemand von meinen Rameraden sehen, weil die Kensterscheiben mit Kreide bestrichen waren. Mis ich mich rechts wandte, langs ber anderen Kurtine, wo in der Mitte das Hauptthor der Kestung ist, sah ich über dem Thor ein Kenster, und erkannte M. K. Orlow, der am Kenster sitzend schrieb. — Richt weit von der Pforte stand eine Unteroffizierswache; ich freute mich, als ich meine Soldaten erfannte; sie eilten sogleich auf die Plattform und antworteten ebenso laut und freudig auf meinen Grug, wie fie es früher vor jedem Erercitium

gethan hatten. - Die Babstube war geräumig, bas Bad stärtte und erfrischte mich. Bei meiner Rückfehr bemerkte ich neben der Wache meinen Diener Michail jteben, der durch eigenthümliche Bewegungen und Pantomimen meine Unfmerksamteit auf sich zu ziehen suchte. - "Nit auch Anna Wassiliemna (meine Frau) gejund?" fragte ich. - "Zie war eben hier in ber Kirche und kommt jest die Allee herunter." - Jeh verdoppelte meine Schritte, und fab fie, wie fie langsam einberichritt, ungefähr zweihundert Schritte von mir entfernt; ich wollte zu ihr eilen, aber ich bedachte, daß sie ihrer Entbindung entgegen ginge und erschrecken fonne; auch fürchtete ich die Verantwortung meines Geleites - ich tounte ihr nur mit ber Hand meine Gruße zuwinken, und ging weiter. In mein Gefängniß gurudaeteffet, fand ich es noch dunkler als früher, jodaß ich weder Tijd noch Bank unterscheiben und nur die weiße Kante ber grauen Bettbede sehen fonnte.

In der Charwoche hatte der Kaiser erlaubt, den Arrestanten Bücher geistlichen Inhalts, Tabak und Pfeisen zutommen zu lassen. Das war ein wahrhaster Luxus nach langer Entbehrung. Ich hatte mich schon seit vier Jahren der Pfeise entwöhnt, jeht fing ich an, mit desto größerem Genuß zu rauchen, um zugleich wo möglich die schädliche, seuchte und unreine Lust um mich

herum zu verscheuchen. Meine Frau hatte mir die Stunden ber Andacht von Zichotte übersandt; drei Bände, in denen Betrachtungen über die Kriegsjahre von 1812, 1813 und 1814 enthalten waren, wurden von der Censur unserer Untersuchungskommission nicht ausgeliefert. Durch die Befanntschaft des Onfels meiner Kran mit dem Kommandanten Enfin hatte ich auch Schnupftabak und ein Dutend Taschentücher be-Ich fragte einst ben Platadjutanten Niko= lajem, ob meine Kameraden auch Tabat, Bücher und Wäsche von ihren Verwandten befämen? — Er antwortete: "Umr diejenigen, die in Petersburg Berwandte ober Befannte haben", und erzählte weiter, daß er gestern bem Obristen Mt. T. Mittow ein Bundel mit Baiche und englischer Flanelldecke gebracht habe; als aber Weittow erfuhr, daß nicht alle von den Gingeferferten dieser Begünstigungen theilhaft würden, band er das Bündel wieder zusammen und erflärte, daß auch er dieser Sachen entbehren fonne. Nach langen Leiden ist er in der Verbamming zu Krasnojarst im Jahre 1850 gestorben.

Alle sechs Wochen besichtigten uns auf Besehl bes Kaisers seine Generalabjutanten Sasonow, Strekalow und Martynow. Letzterer empfahl mich bem ihn begleitenden Kommandanten, und erinnerte daran, daß der Kaiser mich früher ausgezeichnet habe.

Am 13. Mai weckte mich der Platzadjutant Nifostajew früh Morgens; im Korridor erscholl seine Stimme, man solle geschwind den Barbier herbeischaffen. "Soll ich wieder in die Kommission geführt werden?" "Nein, im Hanse des Kommandanten erwartet Sie eine größe Frende; Ihre Gemahlin hat die Erlandniß erhalten, Sie zu sprechen."

In einer Minute war ich getleibet und wollte ben Barbier nicht abwarten. — Wir eilten hinaus — helle brennende Sonnenstrablen blendeten meine eine milbe, batjamische Luft stärtte mich. Bor ber Ge= fängnißthür begrüßte mich mein Diener Michail; auf bem Borhof ftand mein Wagen, und als mein Anticher Wasiiln mich erfannte, rückte er mit den Rappen vor, fuhr im Kreise herum und zeigte mir die gute Haltung der Pferde. — In der Kommandantur umarmte ich meine Frau, fie war in tiefe Trauer gekleidet - meine Mutter war während meiner Gefangenschaft gestorben. 3br Neußeres, ihre Worte, ihre Stimme erfreuten und tröfteten mich. Während unsever Zusammenkunft war ber Gestungskommanbant Generalabjutant Sufin immer zugegen, daher konnte die Unterhaltung nicht offenherzig fein, und nur Verwandtichafts- und Kamilienverhältnisse berühren. Durch Vermittelung des General= adjutanten B. B. Lewaichow hatte meine Fran die

faiserliche Einwilligung zu dieser Zusammentunft er= langt. Die Zeit ihrer Entbindung rückte näher; fie winichte, daß wir uns noch gegenseitig jegnen könnten. Ich suchte sie auf alle mögliche Beise über mein fünftiges Geschick zu bernhigen; eine Stunde vergeht bald. der Kommandant fonnte sie nicht verlängern, wir trenn= ten uns, indem wir uns dem Willen des allmächtigen und allliebenden Vaters empfahlen. — Mit einem Berzen voll Dankbarteit gegen Gott fehrte ich in meine Nr. 13 zurück; ich war beruhigt, nachdem ich meine Frau gesehen hatte und hoffen durfte, daß sie die Trennung und die bevorstehende schwere Stunde mit Standhaftigkeit ertragen werde. - Lauter und öfter sang ich meine Lieder und im Wachen und im Träumen unterhielt ich mich mit der Fran, deren feste Haltung mich mit neuer Kraft erfüllt hatte. Drei Tage barauf er= hielt ich einen Brief von ihr, und die Bersicherung, daß Die Zusammenkunft fie gestärkt habe. Ich hatte ihr im Beisein des Kommandanten die letzten Worte mitgetheilt. die der Raiser mir selbst gesagt hatte und suchte sie auch ferner auf jegliche Art zu beruhigen. War ich wieder allein, so machte ich mich mit dem Gedanken, hingerich= tet zu werden, mehr und mehr vertraut.

Den 17. Mai war eine ungewöhnliche Bewegung im Korridor bes Gefängnisses bemerkbar: unaufhörlich

führte man Gefangene auf und ab, murben Stimmen der Wächter und Arrestanten laut; mehrere der Letsteren an meiner Rummer vorbeigehend, begrüßten mich indem sie mir: "bon jour 13 - portez vous bien 13!" zuriefen. — Rachmittags fagte mir ber Wächter Sotolow, daß ein Theil der Gefangenen in die Kom= mission berufen worden sei, wo sie Papiere unterzeich= neten und dann sogfeich in die Kasematten guruckfehrten. - "Was glaubst Du," fragte ich, "ist es zum Glück ober zum Unglück berjenigen, die dahin verlangt wurden?" — "Gott weiß es," war die Antwort, "mir icheint es, diejenigen werden es leichter haben, die man in Rube läßt." - In unruhiger Erwartung ichlief ich endlich ein, bis ein Geraffel ber Schlöffer und Riegel mich plötslich aufweckte, und der Platzadjutant mich in die Kommission führte. Der Gang bis zur Komman= bantur zeigte mir wie ichon ber Frühling geworden war. Die Luft war von Kliederduft geschwängert, die Bögel flatterten und sangen in dem Garten des Romman= danten, in welchem sie sich unwillfürlich vereinigt hatten, ba ihnen ringsum falte Manern von drei Seiten ent= gegenstarrten. Man führte mich durch die Zimmer der Echreiber, aber nicht zum früheren Sitzungsfaale ber Kommission, sondern in ein anderes Zimmer rechts, wo an einem Echreibtische Bentendorff und ber Cenateur Baranow fagen. — Man überreichte mir die von mir geschriebenen Untworten auf die Fragen der Kommission, und stellte Fragen: ob die Unterschrift von mir herrühre? ob ich ungezwungen geantwortet hätte? und ob ich noch Etwas hinzuzufügen hätte? — Die ersten beiden Fragen bejahte, die dritte verneinte ich. Darauf hieß man mich die Papiere unterzeichnen. ben Gesichtszügen Benkendorffs las ich, daß es mir schlecht gehen würde. Der Senateur Baranow war nicht Mitglied der Untersuchungstommission, aber als Mitglied des zu unserer Verurtheilung niedergesetzten obersten Kriminalgerichts mußte er sich von der Richtig= feit der Unterschriften überzeugen. Das war die ein= zige Prozedur, welche noch fehlte; die Verurtheilung mußte mithin schon erfolgt sein. Peitel, Mylejew, Murawiew = Apostol, E. Al. Juschnewstn, Bestushem und einige Andere hatten diese letzte Befragung bagu benutzt, offen ihre Neberzeugungen zu verfünden, und die Mißbräuche und Ungerechtigkeiten des herrschenden Enstems in aller Schärfe bloszulegen. Die Mehrzahl ber Angeklagten hatte bagegen bei bieser Gelegenheit frühere Aussagen zurückgenommen ober verändert, nicht aus Kurcht ober Reue, sondern weil die Beimlichkeit des Verfahrens es überflüssig erscheinen ließ, Bekennt= nisse abzulegen, die ihnen selbst die Strafe nur vergrößern und andere Mitschuldige vielleicht compromittiren tonnten. — Auf meinem Rückwege in die Kasematten sog ich mit Begierde die Maitust ein; am Gartenzaune vorüberstreisend pflückte ich einige Grashalme; dann beschleunigte ich meine Schritte um mir das Herz nicht zu sehr erweichen zu tassen. Gefühlvolle Seelen werz den mir glauben, daß ich diese Gräser küßte und beswunderte; als sie verwelkten, beobachtete ich noch jede Faser derselben und verglich die Formen und Untersschiede. Sie waren das Einzige, was ich in Monaten von dem, was die Natur dem Menschen bietet, berührt hatte.

Vom 17. Mai an wurden die Bewegungen und Stimmen in unserem Korridor seltener und leiser. Nur die täglichen Bissitationen des Platsmajors, der Festungssadjutanten und des Wächters unterbrachen die einsörmige Stille, die bisweisen in einigen Nummern oder Gefängnißzellen auf einige Minuten durch ein Lied, durch eine Deklamation, durch einen Seufzer untersbrochen wurde. — Einer meiner Unglücksgefährten, M. A. von Wisin, konnte die Eingeschlossenheit nicht ertragen; seine Seele war stark, sein Muth ungebrochen, die Nerven aber in dem Zustand so surchtbarer Ersegung, daß man endlich besohlen hatte, seine Thüre nicht mit Riegeln und Schlössern zu verschließen, sons

bern eine Wache in seine Nummer zu stellen. — Sechszehn meiner Kameraden saßen von den Uebrigen gestrennt in einer geheimen Abtheilung der Festung, in dem Alexesemschen Ravelin, wo ein besonderer Eivilsbeamter für ihre Beaufsichtigung und Ueberwachung angestellt worden war. Vor den Fenstern stand eine hohe Maner, der innere dreieckige Raum des Navelins war von drei Mauern eingeschlossen, die gar kein Fenster, nur eine Thür hatten; hier auf einem engen Raume wuchsen einige Bäume und hieher sührte man zuweilen einzelne Gesangene auf ein Viertelstündschen, damit sie frische Lust schöpfen könnten. Auf das Blatt eines der hier stehenden Ahornbäume hat Rylesewseine bekannten Abschiedsverse geschrieben.

Seit dem Beginn des Juni sebte ich in steter Unsuche um meine Frau, denn die Zeit ihrer Niederkunft rückte heran. Ich sang meine Lieder selkener, Sokolow und Schibajew, meine Wächter, fragten mich oft, ob ich frank sei. Wein Schlas wurde beständig von Träumen unterbrochen; ich sah meine Fran leidend und mich zu Hilfe rusend; mit einem Worte, der Glande, die seste Zuwersicht wankten. — Sogar in der Festung geschah, was gewöhnlich im Leben geschicht, daß die guten Nachsrichten sich verspäten, während die schlechten und trausrigen schnell anlangen. Um 19. Juni war mein ältester

Zohn geboren worben, ich ersuhr es erst am 22.; zwei Zeiten von der Hand meiner Frau beruhigten mich über ihre Gesundheit. Ich strente mich für sie, sie hörte auf allein zu sein; ich segnete in Gedanken meinen Sohn und bat in meinem Gebete, daß der ewige Bater ihm den zeitlichen Bater ersetzen möchte. Damals hatte ich keine Hossinung meinen Sohn jemals zu sehen, ich erswartete die baldige Entscheidung meines Schicksals. —

Um 12. Juli Vormittag bemerkte ich auf bem Kronwertschen Wall, meinem Genster gegenüber, einige arbeitende Zimmerleute, ohne zu begreifen, was fie auf dem Walle aus Balken banten. Oft kehrte ich mich zum Kenster und einmat sah ich auf berselben Stelle zwei Generaladintanten umbergeben. — Nachmittags führte mich der Platsabjutant in die Untersuchungskom= mission, wohin ich verdrossen ging, in der Erwartung einer Konfrontation ober eines neuen Berhöres. tann benten mit welcher Neberraschung ich die Zimmer von meinen Mitgefangenen angefüllt fah, mit welcher meine befannten Kameraden umarmte. Areude ich Man jagte mir, daß wir versammelt seien, um unseren Vergeblich suchte ich Urtheilsspruch zu vernehmen. einige meiner Kameraden, die entweder gar nicht da= jelbst zugegen waren, oder die sich in höheren Kategorien befanden und schon zum Unhören ihrer Sentenz hincingerufen worden waren. In zwei Zimmern, die an den Sitzungsfaal anfticken, waren die Berurtheilten nach Rategorien ober Abtheilungen versammelt, jo daß, wenn Die erfte Rategorie in ben Sitzungsfaal eintrat, Die zweite Kategorie die Stelle der ersten einnahm und die folgende nadyrückte. Rad Borlefung der Gentenz wurden die, denen dieselbe verfündet worden, durch die anbere Seite des Saales heraus und in die Gefängnisse zurückgeführt, aber nicht in ihre bisherigen Rummern, jondern nach ber Reihe und ber Zahl ber Berurtheilten, die sich in einer Kategorie befanden. — Ich war zur fünften Kategorie gezählt, überhaupt waren zwölf Ka= tegorien. Einige Minuten hatten wir Zeit mit einander zu sprechen. Dann trat die Wache an unsere Abtheilung, die aus fünf Mann bestand. Schildmachen ftanden an jeder Thur.

Wir traten ein und stellten uns in eine Linie auf. Alle Mitglieder des Oberfriminalgerichts saßen vor uns an langen Tischen längs der Wände. Gerade vor uns saß der Metropolit mit einigen Bischöfen; rechts Generale, links Zenatoren, Alle in voller Unisorm, mit Bändern und Orden geschmückt. Ich übersah diese Abtheilungen und bemerkte in der Zahl der Generale den tapferen Vistram, meinen verehrten Chef, der seine Thränen nur mühsam zurücksielt: einige Minnten vor-

ber batte er jeinen liebsten Abjutanten, den Fürsten G. P. Obolenstn, verurtheilen jehen muffen. Ginige Der Richter faben theilnehmend, die meiften finfter aus; mehrere von den Senatoren zeigten eine unschickliche und impertinente Reugierde; um uns zu betrachten gebrauchten sie nicht allein Lorgnetten, sondern große Opernguder. In der Mitte stand ber Obersefretar des Cenats, Churawtem, und vertas die Sentenzen mit lauter vernehmlicher Stimme. Das Gericht hatte unsere (die fünfte) Rategorie am 10. Juli zu zehn= jähriger Zwangsarbeit und auf diese folgende "ewige" Unsiedelung in Sibirien verurtheilt. Der Raifer hatte Dieses Urtheit am 11. Juli für meine Kameraden Repin und Rüchelbecker auf acht Sahre gemilbert, für Bodisto in Betracht seiner Jugend die Zwangsarbeit in Kestungsarbeit verwandelt; Glebow und ich erwarteten, daß man unjerer unter denen erwähnen würde, beren Loos gemitbert worden; statt bessen schwieg Shurawtew und der Kommandant winkte, uns in die Rasematte gurudzuführen. — Die Ursache Dieser Ausnahme, welche von 121 Verurtheilten nur drei traf, nämlich R. A. Bestushem, Dt. R. Glebow und mich, juche ich, soweit sie mich betrifft, in einer augenblicklichen Reizbarkeit oder einem vorübergehenden Unwillen des Kaisers, der es als besonderen Undank angeschen

haben mochte, daß ich die mir früher von ihm erwiesene Anfmerksamkeit und daß mir bezeigte Wohlwollen mit Parteinahme für seine Gegner vergolten hatte. — Tie ganze Geremonie der Urtheilspublikation an die Ansgeklagten hat fünf Stunden lang gedauert und verlief in der tieksten Stille. Nur M. S. Lunin, ein Berurstheilter der dritten Kategorie, sagte, als man ihm die Sentenz vorgelesen und der Sekretär auf die Worte: "ewige" Ansiedelung" besonderen Rachdruck gelegt hatte, mit lanter Stimme: "Eine schöne Ewigkeit, ich din schon über fünfzig Jahre alt." — Er stard zu Rertschind im Jahre 1847, diese "Ewigkeit" hat mitshin für ihn immer noch über zwanzig Jahre gedauert. R. S. Bobrischtschens-Puschtin schug, nachdem er seine Sentenz vernommen hatte, ein Kreuz auf seine Brust.

Der Eindruck, den wir von dieser Scene hatten, war der, daß wir uns nicht in einem Gerichtshose und nicht vor Richtern befanden. Das oberste Kriminalgericht war am 1. Juni niedergesett und bestätigt worden; es bestand aus Gliedern des Reichsraths, des Senats und des Synods (der Oberkirchenbehörde) und fünfsehn "zukommandirken" Generalen. Das Gericht hielt seine Sitzungen im Senatsgebände und zwar unter Borsitz des tanden Fürsten Lopuchin; als Generalsprofurator sungirte der Fürst Labanow-Rostowsky, als

Setretär der erwähnte Shurawsew. — Der aus achtzig Gliedern bestehende Gerichtshof mählte aus seiner Mitte ein Komité zur Eintheilung der Staatsverbrecher in Katesgorien, d. h. zur Ermittelung des Grades der Schuld, deren die Einzelnen theilhaft waren. In diesem Komité saßen Graf P. A. Tolstoi, Fürst Wassilltschikow\*), Spesausty\*\*), Graf Stroganow, Komarowsky, Kuschnikow, Engel, Graf Kutaissow und der thätigste unter allen unseren Richtern, D. Baranow, derselbe, der sich vorber gemeinsam mit dem Grafen Benkendorss von der Echtheit unserer Unterschriften und geschriedenen Autworten überzeugt batte. —

Als wir aus der Kommandantur herans- und in unsere Kasematten zurückgeführt wurden, sah ich bei der Pforte und vor dem Hause eine Menge von Generalstöjntanten, Regiments-Adjutanten und Lakaien, die sich beran drängten, nm uns ins Ange zu kassen. Da wir Küns die zur Kasematte zusammengingen, war es natürlich, daß wir uns des Wiedersehens nach langer Ginkerkerung ersreuten und uns sehhaft und freundsschaftlich unterhielten; dieser Umstand wurde außerhalb der Kestungsmanern als "stolze Berachtung" der vers

<sup>\*)</sup> Später Prafident bes Reichsraths.

<sup>\*\*)</sup> Der berühmte ruffische Condificator und Schöpfer der Geiegesignunfung (Swod Satonow).

hängten Strafe — nicht zu unserem Vortheit — weiter erzählt. — Ich wurde nicht in meine Zelle Nr. 13, sonbern in die Kasematte des Laborator-Bollwerfs geführt, wo man mir ein Zimmerchen mit ziemlich großem Geniter, beifen unterste Glasscheiben mit Kreide beweißt maren, anwieß. Un den Wänden las ich die Ramen der hier eingesperrt gewesenen Gefangenen, von denen nur einer, Graf E. Gr. Ticheruntichem verurtheilt wor= ben war. Ein jo helles Gemach hatte ich feit Monaten nicht bewohnt, schlaftos ging ich die ganze Racht in meinem kleinen, blos nenn Schritte haltenden Zimmer auf und nieder - die Sonne verschwand nur auf wenige Stunden vom Horizont, denn wir befanden uns in einer jener nordischen Julinächte, wo es überhanpt nicht dunkel wird. Der Platzadjutant hatte mir vor feinem Weggeben gesagt, daß er mich früh Morgens gur Vollziehung ber Sentenz abholen würde. Ich erwartete eine unverzügliche Abfertigung zur weiten Reise in eine fibirifche Reftung.

Tobrach der 13. Juli an. Noch vor Sonnenaufsgang führte man mich auf den Festungsplatz, wo ein großes Quarré von Truppenabtheilungen des Pawlowsschen LeibgardesNegiments und der Festungssurtillerie aufgestellt war. Man geseitete mich in das Viereck, wo schon einige meiner Unglücksgesährten dastanden,

und die Uebrigen nach und nach eingeführt wurden. 3d freute mich meine Befannten wiederzusehen; Alle umarmten einander, Jeder suchte seine näheren Freunde; vergeblich suchte ich Rulejew, bis man mir sagte, er befinde sich in der Zahl der Künf, die zu schmählichem Tode verurtheilt worden. Alle theilten sich gegenseitig ihre vernommenen Sentenzen mit, Manche mit Humor und Laime, Andere mit verhaltenem Jugrimm. Kürst E. (3. Wolfonsty ging in munterem Gefpräch auf und nieber, Batentow hielt einen Hobelspan in der Sand und biß vor Unwillen in denjelben; Jakubowitsch ging in Gedanken vertieft auf und nieder; Burft Obolensty hatte in der Bestung zugenommen, seine Wangen blühten; 3. 3. Pujchtichin war heiter nach feiner Gewohnheit und brachte den um ihn versammelten Kreis zum Lachen. 3d jah Niemand in Verzweiflung, selbst die Leiden, welche sich auf den Wesichtern der Kranken spiegelten, blieben stumm. Außerhalb des Vierecks gingen Die General-Adjutanten Benkendorff und Lewaschew und einige Offiziere auf und nieder. Obrift P. B. Abramow, einer der Bernrtheilten, rief einen der wachhaben= den Offiziere lant bei Ramen an, ohne jedoch daß die= jer sich umjah; Benkendorff fragte Mramow, was er wolle? - "Ich wünsche meine neuen Epauletten meinem Bruder zu übergeben, der bald Obrift wird",

lautete die ruhig trockne Antwort. — Benkendorff willigte in höflicher Weise ein und befahl dem anwesenden Kapitan Vohlmann die Evanletten in Empfang zu nebmen. — In diesem Vierecke warteten wir eine halbe Stunde, bis wir in vier Abtheilungen getheilt und von Soldaten umgeben wurden. In der ersten Abtheilung befanden sich die vernrtheilten Offiziere der 1. Warde-Divijion und des Generalstabes, in der zweiten die Offiziere der 2. Garde-Division, der Sappenre und der Pionniere, in der dritten die Offiziere der Armee, in ber vierten die Civilisten. Die Bernrtheilten, welche . der Marine angehörten, waren zur Vollziehung des Urtheils nach Rronftadt gesandt worden. In diesen durch Soldatenreihen von einander getrennten Abtheilungen führte man uns durch das Restungsthor auf das Glacis der Kronwertschen Kourtine. Mit dem Rücken gegen die petersburger Seite\*) gewandt, standen in unabjehbar langer Reihe Truppen aus allen Meaimen= tern des gangen Gardeforps mit geladenen Kanonen da. Auf dem Kronwertschen Walle war ein Galgen sichtbar — ich erfannte die Zimmermannsarbeit, die ich aus meiner Kasematte gesehen hatte, ohne sie mir

<sup>\*)</sup> Der östlich von der Festung auf dem linken Newauser liegende Stadttheil heißt "Petersburger Seite" (Peterburgskaja Storoná).

erklären zu könnnen. — Unsere zwei Abtheilungen wursen in gleichmäßiger Entsernung von den beiden besnachbarten ausgestellt; neben jeder Abtheilung brannte ein Scheiterhausen, vor welchem ein Henker dastand. Der General-Abjutant Tschernytschew ritt ab und zu; an diesem Morgen war er nicht geschminkt, sein Gesicht war blaß, und er ließ sein Roß nicht courbettiren.

Bei jeder Abtheitung befand fich ein General, bei der unfrigen mein gewesener Brigade-Kommandeur E. A. Golowin. Rach der Reihe der Kategorien mur= ben wir einzeln bervorgerufen; Jeder mußte fich auf jeine Knie niederlassen, dann zerbrach der Henker den Degen über seinem Haupt, rif ihm die Uniform ab, und warf die zerbrochenen Schwerter und die Kleidung in die brennenden Scheiterhaufen. Alls ich mich auf die Anie niederließ, streifte ich meine-Uniform rasch ab, bevor der Henter mich berühren fonnte; der General ichrie ihm zu: "reiß' sie ab!" — sie war aber schon abgeworfen. Die Degen waren im Boraus angefeilt, jo daß der Henter jie ohne große Kraftanstrengung zer= brechen konnte, nur dem armen Sakubowitsch wurde durch Unvorsichtigkeit des Henkers dabei sein Haupt verletzt, das von einer Ticherkeffentugel über ber rechten Echläfe durchbohrt war. Der Lette in unserer Ab= theilung war Mt. 3. Pujdtichin, Kapitan der reitenden

Garbe-Pioniere; er war verurtheilt als gemeiner Sols dat mit Beibehaltung seiner Abelsvorrechte zu dienen. Gesetzlich hätte über seinem Haupt nicht der Tegen zers brochen werden dürsen; er machte dem General diese Bemerkung, dieser aber ließ den Tegen zerbrechen.

Diese Ceremonie mährte über eine Stunde; bann gab man uns geftreifte Schlafrocke, wie fie in ben Hojvitälern getragen werden, anzuziehen, und geleitete uns in der Ordnung, in welcher wir gefommen waren, in die Festung gurud. Auf dem Festungs-Glacis war kein Volk zu jeben gewesen, nur beim Testungsthor brängte sich ein Haufen. Die Menge ist gewöhnlich neugierig; dieses Mal war sie bei dem interessanten Schauspiel nicht zugegen gewesen, entweder weil es noch zu früh war, oder weit die Polizei niemand zu= gelaffen hatte. Als man uns zurückführte, erwartete der Galgen auf dem Kronwertichen Walle seine Opfer, noch Riemand war in der Rähe desselben sichtbar; wir wandten unsere Blicke dahin und baten Gott um eine leichte Sterbestunde für unsere Gefährten. Mich führte man in die Kronwertsche Kourtine, Zelle Nr. 14, das= selbe Zimmer, wo R. F. Rylejew die lette Racht seines Erdenlebens zugebracht hatte. Ich trat wie in ein Beiligthum, fiet auf die Knie und betete für ihn, für seine Fran und seine Tochter, benen er hier in biesem

Sefängnisse soeben seinen testen Brief geschrieben hatte. Aus dem zinnernen Trintgesäße des Gefängnisses stärfte ich mich mit dem Reste seines setzen Truntes. Reben mir saß Repin, doppette Schaarwände aus Balken trennten unsere kleinen viereckigen Zellen. In meiner früheren Zelle Ar. 13 besand sich jetzt M. A. Nasismow; ihm war beschieden, vom Fenster aus die schreckliche Hinrichtung auf dem Kronwertswalle mit anzusehen; dis zum späten Abend blieben die kalten Leichen hängen, geschieden von den glühenden unsterdstichen Zeelen.

Tie Angenzengen der letzten Lebensstunden von Paul Pestel, Konrad Rylesem, Sergins Murawsemsuppitol, Michael BestusbemsKinmin und Michael Kachowsty waren der Geistliche der Kasanschen Kirche P. N. Mystowsty, der Playadjutant Nitolajem, der Feitung; auf dem Richtplaye besanden sich außer den genannten Personen noch der Playmajor der Stadt A. A. Boldowen, der Stadsfapitän vom GardesGeneralstade P. T. Wolchowsty und einige Soldaten von der Kestungsartillerie. — Die seizte Nacht brachten die zum Tode Berurtheitten in der Kronwertschen Kourtine zu. Pestel bewahrte seine ungewöhnliche Geisteskraft die zu Ende, tein Zug seines eisernen Gesichts zeigte

die mindeste Unruhe. Auch die übrigen Verurtheitten ftarben mit männlicher Fassung.

3d ichreibe nicht die Biographie meiner Ramera= den und Unglücksgefährten; ich berühre nur die letzten Stunden ihres Lebens und erwähne dabei der Hauptgnae ihrer Charaftere. Baul Bestel, früher Offizier der Chevalier-Garde und Abjutant des Grafen Wittgenstein, bann Obrift des Wjätka'schen Infanterie-Regiments, war, wie erwähnt, eines der Häupter der Verschwörung, der Verfasser der Konstitution gewesen, welche nach Umsturz bes bestehenden Enstems eingerichtet werden jollte. Um 14. December war er nicht in Petersburg, jondern an der Epitse der Aufständischen im Cüben gewesen. Rach dem einstimmigen Urtheil Aller, Die ihn gefannt, war er ein Mann von großem Geist, eisernem Charafter und unerschütterlicher Ueberzen= gungstreue. Die Begleitung des lutherischen Pastors Reinbott zum Schaffot hatte er abgelehnt. — Unter den petersburger Verschwörern hatte der mehrerwähnte Konrad Mylejew die Hauptrolle gespielt, eine edle, jchwärmerisch=idealistische Poetennatur. Rach seinem Hus= tritte aus dem 1. Radettenforps war er in die reitende Artillerie getreten, bann Setretar ber ruffifch-amerikanischen Kompagnie geworden. In seinen freien Etunden fungirte er als Sachwalter der Rlagen armer und bedrückter Menichen, die in den letten Jahren jeines Lebens feine Borgimmer beständig belagerten. - 3ch babe ichon gejagt, daß er sich aus eigenem Untriebe dem Aufstande vom 14. December zum Opfer brachte. Er jah das Richtgelingen voraus, wollte aber doch einen offenen Widerstand, eine öffentliche Forderung der Volksrechte hervorrufen, weil er überzeugt war feine Beftrebungen würden Rachfolger finden, fobato nur "der Anfang gemacht sei". Er war die Seele diejes unglücklichen Unternehmens, und nahm soweit es ihm möglich war, alle Berantwortung für daffelbe auf sich; persönlich bat er den Kaiser und die Kommis= jion, daß man ihn nicht schonen solle, aber das Schickjal jeiner minder jehntdigen Kameraden lindern möge. Der veröffentlichte Bericht der Untersuchungs-Kommission that dieses Umstandes besondere Erwähnung. 3ch weiß nicht, wo Graf Bludow, der Verfasser dieses Berichts, die Rachricht bergenommen hat, daß Rylejew nicht selbst auf dem Cenatoplate erschienen sei; ich habe ihn mit eigenen Augen auf diesem Platze gesehen. Er konnte freilich nicht beständig auf dem Platz stehen bleiben, weit er eben an der Spite der ganzen Berschwörung jtand, die Rajernen, die Wachen befuhr und die Perjouen aufjuchte, die nicht auf dem Sammelplate er= ichienen waren. Er fonnte das Rommando nicht über=

nehmen, da er nicht mehr Militär war und nur furze Zeit gedient hatte; er stellte sich aber in die Reihe der Coldaten. - In der Rasematte, in der letzten Racht erhielt er die Erlanbniß seiner Frau zu ichreiben; bis= weilen unterbrach er fein Schreiben, betete, und fuhr bann fort, seinen letzten Willen mitzutheilen; er suchte die Fran zu trösten und gab ihr Unweisung zur Ergiehung feiner einzigen Tochter. Bei Connenaufgang trat der Platinajor zu ihm herein mit der Auzeige, daß er sich in einer halben Stunde aufmachen müsse. Dem Platimajor folgten zwei Wächter mit Teffeln. Rylejew setzte sich, um seinen Brief zu beendigen, und bat, daß man ihm unterdeffen die Ketten an die Guße legen jolle. Sofolow, der Wächter, war betroffen von der Gefastheit und Rube des zum Tode Verurtheilten. Rach Beendigung des Briefes af Rulejew ein Studchen Brod, trant einige Schlucke Baffer, fegnete bie Gefängnismächter, befrenzigte sich und jagte bann ruhig: "ich bin bereit!"

In der Aummer 12 der Kasematte befand sich am Borabend der Hinrichtung Sergins Murawjew-Apostol. Seine edle Denkungsart, sein reiner fester Glaube hatten den Geistlichen Myslowsky schon längst vor der vershängnisvollen Stunde mit solcher Chrsurcht erfüllt, daß dieser änßerte: "Wenn ich in die Kasematte des Sergei

Zwanowitsch trete, so bemächtigt sich meiner jedesmal ein so andächtiges Gefühl, als wenn ich vor dem Gottesstenst in das Allerheiligste eintrete." — Seit frühester Zugend war sein Liebtingsgedanke das Wohl des Vaterlandes gewesen; dazu hatte er sich vordereitet, eifrig in der polytechnischen Schule zu Paris studirt, und unabtässig darauf gedacht, Rußland eine bessere Zukunft zu bereiten. Das Ziel war noch so weit, daß er bisweiten die Geduld vertor. In einer solchen Stimmung hatte er einst sein Gefühl in solgenden an die Mauer des kiewichen Rtosters geschriebenen Versen ausgedrückt:

"Toujours rêveur et solitaire Je passerai sur cette terre Sans que personne m'ait connu; Ce n'est qu'au bout de ma carrière Que par un grand trait de lumière L'on verra ce qu'on a perdu. —"

Ter durch ihn erhobene Ansstand des Tschernisgowschen Armee-Regimentes, in welchem er als Oberststeutenant ein Bataillon kommandirte, ist bereits oben erwähnt worden. — Zogar in den letzten Augenblicken seines Lebens hatte er keine Zeit an sich selbst zu denken: ihm gegenüber in der Nummer 16 saß sein junger Freund Michail Bestushewskimmin, diesen suchte er zu trösten und ermuthigen. Der

Fenerwerter Sotolow und die Wächter Schibajem und Trosimow hinderten die zum Tode Verurtheilten nicht, sich laut zu unterhalten, sie achteten die letzten Augensblicke der Todeskandidaten. — Ich habe stetz lebhast bedauert, daß diese schlichten guten Wenschen nicht verstauben haben, die letzte Unterhaltung der beiden Freunde wiederzugeben; sie wußten nur, daß dieselben über die Unsterblichkeit der Seele geredet hätten.

Bestushew-Rimmin war erft 22 Jahre alt, er hatte aufaugs im Semenowichen Garberegimente als Junter gedient; als dieses kassiert wurde, trat er in das Poltawa'sche Infanterie-Regiment ein, wo er Offizier wurde; feiner Gewandtheit und Sprachkenntniffe wegen wurde er zu Aufträgen benutzt, die er mehreren Polen nach Riew, Podolien, Wolnnien und Warschau vertleidet und unter falschem Ramen brachte. — Er war so jung, daß er sich nur schwer von dem leben, das er fanm begonnen, trennen fonnte. Wie ein Bogel im Käfig warf er sich bin und ber und suchte sich zu befreien, als man ihm die Teffeln anlegte. Vor seinem Austritte aus der Kasematte nahm er von seiner Brust bas Bilb des Gefrenzigten (bas jeder Ruffe trägt), um es seinem Gefängnisiwächter Trosimow zum Andenken zu schenken. Ich habe dieses Bild gesehen und wollte es kaufen, aber ber alte Soldat gab es nicht von sich:

er bosste die Reliquie nach seiner Berabschiedung der Echwester Bestusbews bringen zu können. — Michail Kachowsky besand sich in einer anderen Abtheilung der Kronwertschen Kourtine und nicht unter Aufsicht meines Bächters Sotolow, daher habe ich zu meinem Besauern keine Austunft über seine letzten Lebensstunden erhalten können. Er hatte in der Garde gedient und dann seinen Abschied genommen.

Während man uns auf bas Festungsglacis geleitet hatte, waren die fünf zum Tode Berurtheilten in Keffeln und Sterbehemden in die Bestungsfirche geführt worden, wo sie ihre eigene Todtenmesse anhören mußten. ber Kirche ging ber Zug zum Kronwerkschen Walle; unterwegs tröftete Murawiew = Apostol seinen Freund Bestushem-Rimmin, dann wandte er sich zu dem Priester Myslowsty und iprach fein Bedanern barüber aus, daß er genöthigt fei, die Bernrtheilten wie Ränber gum Richtplatze zu begleiten; darauf antwortete ber Geisttiche mit den Worten, die der Ertofer am Kreuze dem mitgefreuzigten Ränber gesagt hatte. — Sich bem Galgen nähernd, umarmten sich die Verurtheilten unter einander: dann wurden fie in einer Reihe auf die Bant Ms aber die Schlingen umgewunden, die geitellt. Bant umgestoßen war, blieben nur Pestel und Kachowsty bangen, Rutéjew, Murawjew-Apojtol und BejtushewRimmin aber fielen auf die umgestokene Bank und beschädigten sich. Meurawjew bemerkte mit einem Senfzer: "Huch dies versteht man bei uns nicht ordentlich zu machen." - Diese beißende Bemerkung war durch den heftigen Schmerz seiner Wunde hervorgerufen worden, die seit dem 3. Rannar noch nicht vollends geheilt war. 28abrend man die umgefallene Bank aufhob, die Seile und Schlingen nen ordnete, vergingen noch einige Minuten namenloser Qual. Die drei Verurtheilten, denen man bei einem ähnlichen Zufall unter anderen Verhältniffen wohl das leben geschenkt hatte, benutzten diese Zeit, ihr Vaterland noch einmal zu segnen und um eine bessere Bufunft für ihre Mitbrüder zu beten. — Den gangen Tag über blieben die Leichen zu schimpflicher Ausstellung hängen; in der Racht wurden sie abgenommen, in Bastmatten geschlagen, auf einem Boote zum Ufer der Chuntujew=Infel gebracht und baselbst in die Erde ein= gescharrt. Andere behanpten, man habe die Leichen in einen Kestungsgraben mit ungelöschtem Kalf verschüttet. — So endete die Grefution vom 13. Juli 1826.

Es ist der Vollständigkeit wegen nothwendig, daß ich diesem Abschnitt meiner Lebensgeschichte einige Bemerkungen über die Umstände anhänge, welche unsere Verurtheilung begleiteten.

Zunächst lasse ich zwei Berzeichnisse folgen: bas

eine nennt die Namen derer, welche zu Folge des 14. Tecember überhaupt in Untersuchung famen, das andere spezisicirt die Strasen, welche über die einzelnen Stieder der verschiedenen Berschwörungen verhängt wurden. Da dieselben Namen in dem ferneren Berstauf meines Berichtes immer wieder vorsommen, ist es der Vollständigkeit wegen nothwendig, eine Uebersicht über alle sompromittirten und vernrtheilten Personen zu geben.

## Derzeichnis

derjenigen Mitgliederder geheimen Gejellschaften, die auf Befehl des Kaisers am 1. Zuni 1826 dem oberzten Ariminal-Gerichte übergeben worden waren.

|      | Berein des Rordens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berein des Güdens.                                                                                               | Bereinigte Clawen.                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | . Hürst Sergius Trubektoh, Obrift Paul Pestel, Obrift und Kom- Peter Borisson II., Untersieute-<br>des Preodrassessifique Leib- mandeur des Wigtschaften naut der 8. Artisserie-Brigade.<br>gande-Meg., Ditjour-Stabs- Infanterie-Regiments.                                                                                           | Kaul Pestel, Obrift und Kom-<br>mandenr des Bistla'ihen<br>Zufanterie-Regiments.                                 | Peter Boriffow II., Unterfieute<br>naut der 8. Artillerie-Brigade                                                                                      |
| ား   | opygierd 1. L. Jupanierie-Rords.<br>Konrod Khfessow, denabskiederer Sergius - Rurawsew Apostol, Andrey Borissow II., verabschie-<br>Untersteintenant der Reisenden Odrist des Tschernigowschlein deter Artillerie - Untersteinte-<br>Carde-Artislerie, destretzt der Intersteintenks.                                                  | Sergius Neuraview : Apoffod,<br>Obriff des Tédernigavléden<br>Infanterie:Regiments.                              | ergins Nunavjew : Apostol, Audrey Boristov II., verabschie<br>Obrist des Tidernigowschen deter Artisterie : Untersteute-<br>Inant.                     |
| cc   | tulpflatunerin. Viente Midgail Bejinshhev Minnerin. Zwan Spiribow, Major des<br>Kiirk Engère Obolensky, Liente Midgail Bejinshhev Menja spiribow, Mant des Kinnlandindingen Leib-<br>garde-Regiments, ältester Ad- jahen Zusanterie-Regiments, ments.                                                                                  | Michail Bejinshew Miumin,<br>Unierstlentenant des Poltawa's<br>schen Anfanterie-Regiments.                       | ligail Bejtulhew : Minnin, Iwan Spiridow, Major des<br>Unterfleutemant des Poltama : Penja Igen Infanterie-Megi-<br>ichen Jufanterie-Regiments, ments. |
| ಈ ಚೆ | Garde-Norys Biktia W. Menraviev I., Kayitän Matvey) - Muraviev - Apostol, JwanGorbatschevsky, Unterlieu des Garde-Generalstades verabschiederer Obrist kenant d. s. Artischev Brigade Vichail Kachowsky, verabschiev Ascept Justipuewsky, General-Wendinur Bestschuew, Kährich deter Earde-Lieurent Henral Der s. Artischev Kastigade. | Matwey Meuraview : Apofeof,<br>verabschiedeter Obrist.<br>Alegey Zuschewsky, General:<br>Zutendant der 2. Armee. | JwanGorbalfdewsty, Unterlieustenntennt d. s. Artillerie-Brigade.<br>Waladinir Befiganow, Fähnrich<br>der s. Artillerie-Brigade.                        |

|           | Berein des Rordens.                                                                                                                            | Berein des Südens.                                                                                                                                                                                              | Bereinigte Slawen,                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ဖ်        | Fürft Dmitry Afdepin=1960=Fürft<br>ftowaty, Stabs-Napitän des (Ver<br>Maskon-icken Verkaarde-Nea                                               | Fürst Sergius<br>General.                                                                                                                                                                                       | Rolfonsty, Afcyander Petiow, Unterliente<br>nant d. 9. Arillerie-Brigade.     |
| -         | Alexander Bestulhero II., Stabs- Rajilly Dawydow,<br>Rapikan d. Garde-Dragoner- Obrijt.<br>Reg., Adjutant dos Herzogs<br>Alex. nan Ränttemberg | Majjih Dawydow, Husaren:<br>Obrijt.                                                                                                                                                                             | Haren: Zakodindrejewitich, Unterlieute:<br>nant d. S. Artifferie-Brigade.     |
| x.        | Michail Bestussen Misses<br>Rapitan des Woskau'iden<br>Begingen des Woskau'iden                                                                | Midjail Beftusten L. Stabes Airft Altgander Barjätensky, ZusianLjublinsky, adliger Guts<br>Rapisar Bostan'iden Vittmeister d. Garde. Heften, bestyren, bestyre in Wolynieu.<br>Leiboarde. Nooimeuts             | Julian Ljublinsky, adliger Guls<br>befißer in Rolynien.                       |
| si.       | Anton Arbusow, Lientenant der Garbe-Ganinge                                                                                                    | Almon Arbujow, Lieutenant der Alfgander Bohgio, verabschie Alegia Tjutschev, Kapitän des<br>Eine Kardenscher Alegian der Alfreif<br>Eine Kardeschriftscher Kenton der Karden Kenton Kenton Kenton Kenton Kenton | Alexis Tjutschew, Kapitan des<br>Konsolichen Reginents                        |
| 10.       | Rifolay Bestusper I., Rapitan<br>dre S. Flotten-Equipage, Vice-<br>Sirektor S. Ometherm                                                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                        | Peter Gromnigth, Lieutenant<br>des Penja'lden Regiments.                      |
| 11.       | Luctur vet Lenglightener.<br>Rifofay Panow, Lieutenants des<br>Leibgarde-Grenadier-Reg.                                                        | Aiction der Leingligtume.<br>Rikofap Panow, Lieutenants des Iwan Powalo = Schweitowsth, Iwan Kircjew, Fähnrich der 8.<br>Leibgarde-Grenadier-Reg. Official Accession Administration of American Leibgarde.      | Ivan Kircjew, Fähnrich der 8.<br>Artillerie-Brigade.                          |
| <u>2i</u> | Alexander Sutthoff, Lientenant<br>d. Leibgarde:(Grenadier::Reg.                                                                                | Alexander Sutthoff, Lientenant Theodor Wodfowsky, Fähreich Jwan Fuhrmann, Kapitän des<br>d. Leibgarde-Grenadier-Reg. d. HeitenbenFägee-Regiments Theornigowschen Regiments.                                     | Ivan Fuhrmann, Kapitän des<br>Tichernigowichen Regiments.                     |
| 13,       | Withelm Rüchelbecker I., Rolle-Baron<br>gien-Affelfor.                                                                                         | Tiesenhausen,<br>nandenr des P                                                                                                                                                                                  | Obrift, Wediniapin I., Unterlieutenant<br>oftawa's ber 9. Artifferie-Brigade. |
| 14.       | Iven Pulchtschin I., Kollegien- Wranizkh, Obrift beim Generaf- Wediniapin II., Fähnrich der 9.<br>Affessor.                                    | wen Julianterie negiments.<br>Branighy, Obrift beim Generals<br>stabe.                                                                                                                                          | Wediniapin II., Fähnrich der 9.<br>Artillerie-Brigade.                        |

| Fürri'klegander Ddojewsky, Cor- Nikolay krjukow II., Lientenant Iwan Schimfow, Fähnrich des net der Garbe zu Pferde.  bei Vlegander Zakubowijch, Kapitian Peter Fallenberg, Derijk beim Paul Mosgan, Unterlieutenant des Nichegoodichen Dragoner- Generalflabe, ältefer Köjutant des Penja'lchen Megiments.  Regiments.  Rifolay Zebrikow, Lientenant Nikolay Lobrer, Major d. Wija'lchay Zwanow, Proviant-Komedes Leibgarde Finnkäudigen ka'lchen Megiments. | Regimentis. Alfolan Repin, Sabis-Kapitän Semen Kraffnokukhy, Ober-Pro- des Leidarde Fruntandigen furenr im Senate, Wirtl. des Leidarde Fruntandigen furenr im Senate, Wirtl. Regiments. Regiments. Alforander Alvaranjew, Obrift des Waddintr Ridmend, lluterliente- Marks-Karero-Colobos nont beim Generaliade. des Saratoviden Regiments. | Nifolan Lifjowsky, Licutenant<br>des Penja'fajon Negiments.<br>Paul Bigodowsky, Kanzelift.                                                                      | Berfiel, Obrift, Kommandeur d.<br>2. Batt. d. 9. Artifferie-Brig.<br>Schachirew, Lientenant des<br>Tichennigowichen Regiments.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikolan Kriutow II., Lientenant<br>beim Generalftabe.<br>Peter Fallenberg, Obrift beim<br>Generalftabe, ättester Adjutant<br>im Stabe der 2. Armee.<br>Nikolan Lohrer, Major d. Wijat-<br>ta'ichen Negiments.                                                                                                                                                                                                                                                 | Megiments.<br>Lolay Nepin, Stabs-Kapitän Semen Kraffwolukky, Ober-Pro- Alexander Frolow, Lientenan<br>des Leibgarde Finnländischen furenr im Senate, Wirkl. des Penjadgen Megiments.<br>Regiments.<br>Regimber Murawjew, Obrift des Waddiniv Listatherew, Unterliente- Wosgaclewsky, Unterlientenan<br>Marke, Kanner Anders Cerpbas.        | Gerdinand Wolff, Stabsarzt im<br>Hamptquartier d. 2. Armee.<br>Alexander Armifow I., Leintenant<br>der Chevalier-Garbe, Aldiu-<br>tant des Armies Astitacusten. | Zejeph Podgio I., Garde-Stabs-<br>Rapitän.<br>Paul'Llbrantow,Obrift,Konunan-<br>bett d. Rajanichen Zuf-Reg.<br>VBajfith Rorow, Obrifftientenant. | Andrey Jentalzon, Obrift, Kom-<br>nambeur d. 27. Reit. Batterie.<br>Wajilih Jwajdew, Rittmeister<br>der Chevalier-Garde, Adjutan<br>des Arajen Kiligenstein.                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | ති කී <u>එ</u> _                                                                                                                                 | 25. Michail Mitton Schlittin Finus Andrey Zentalzov, Obrift, Komenantolika in Michael Garbe-Meginent. 26. Duitery Zavalifajin, Rientenant Bajjilh Zvajdev, Mittmeister der S. Flottenschunge. 27. Auferschungen. 28. Hentenschungen. 28. Flottenschungen. 29. Keifenschungen. |
| g g g<br>Tetabrijt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>∞</u> <u>∞</u> <u>∞</u> 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.<br>21.                                                                                                                                                      | 9 8 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                          | ୍ଷି କି<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Mercin bes Morbens.

Berein bes Gubens.

- Gamrila Batentow, Obrift Rifolan Bajargin, Lieutenant der Ingenieure der Wege= Rommunitation.
  - des Garde-Jäger-Reg., Adintant d. Generals Riffelem, Chef des Stabes d. 2. Ar= mee.
- Baron Bladimir Steinheil, Alerander Kornilowitich, Ra-28.perabichiedeter Obrift.
  - pitan des Barde-Beneral= îtabes.
- Konstantin Torjon, Kapitan= Nikolan Bobrischtichem=Busch= 29. Lieutenant, ältefter loiutant des Chefs des Stabes der Flotte.
  - fin, Lieutenant Des General= stabes.
- Fürft Balerian Galitin, Kam= Baul 30, mer-Junker.
- Bobrijchtichew = Luich= fin II., Lieutenant des Generalstabes.
- Mlexander Belajem I., Mid-Baifin, Unterlieutenant des 31. ihipmann der Garde-Equipage.
  - Garde=Generalstabes.
- Beter Belajem II., Midihip= 3man Amramom, Lieutenant 32. mann der Garde Cauivage. beim Generalftabe.
  - Dywow, Midfhipmann ber Nifolan Zagoregfy, Lientenant beim Generalftabe.
- Garde-Cauipage. 34. ihivmann der 27. Flotten=

33.

36.

- Beter Beftuihem IV., Mid- Polimanom, verabichiedeter Obrist.
- Cauivaae. Beter Swiftunow, Cornet der Baron Alexen Ticherkaffow, 35. Chevalier=Barde.
  - Lieuten, Beim Generalstabe. 3wan Annentow, Lieutenant &. Boigt, Kapitan des Ajow=
- der Chevalier-Garde. Sergius frimgow, Unterlieute- Graf Nifolan Bulgari, Liente-37. nant der Reitenden Garde-
- ichen Regiments. nant des Ruraffier = Regi= mente der Raiferin.
- Mterander M. Murawiew II. 38. Cornet derChevalier Garde.

Artillerie.

- Michail Narnichtin, Obrift 39. des Tarutino'ichen Infanterie Regiments.
- Alexander von der Brüggen, 40. Obrift des Jemailowichen Garde-Regiments.

|     | Berein des Nordens.                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 41. | Micail Lufchtschin II., Kapitän der Garde-Pionier-<br>Esfadron.        |
| 42. | Bodisko I., Lieutenant der Garde-Equipage.                             |
| 43. | Michael Küchelbecker II., Lieutenant der Garde-Equipage                |
| 44. | Muffin-Pufchtin, Lientenant der Garde-Equipage.                        |
| 45. | Atulow, Lientenant der Garde-Equipage.                                 |
| 46. | Wijchnewsty, Lieutenant der Garde-Equipage.                            |
| 47. | Bodisto II., Midshipmann der Garde-Equipage.                           |
| 48. | Gorsty, Staatsrath.                                                    |
| 49. | Graf Leter Kanownitgin, Unterlieutenant des Garde<br>Generalstabes.    |
| 50. | Orichitetn, verabichiedeter Stabs-Rittmeister.                         |
| 51. | Kojchemnitom, Unterlieutenant des Jämailowichen Garde<br>Regiments.    |
| 52. | Foct, Unterlieutenant des Ismailowschen Garde-Reg.                     |
| 53. | Lappa, Unterlieutenant des Jamailowichen Garde-Reg                     |
| 54. | Michail Nasimow, Stabs-Kapitän der Garde-Pionier Estadron.             |
| 55. | Baron Andreas Rosen, Lieutenant des Finuländischen<br>Garde-Regiments. |
| 56. | Michail Glebow, Kollegien-Sefretär.                                    |
| 57. | Andrejew II., Unterlieut. des Jamailowichen Garde-Rog                  |
| 58. | Bladimir Tolfton, Kähnrich des Mostan'schen Inf.=Reg                   |
| 59. | Graf Zacharias Tichernytichew, Rittmeister der Chevalier<br>Garde.     |
| 60. | Tichischow, Lieutenant der 2. Flotten-Equipage.                        |
| 61. | Nitolan Turgenjew, Wirtlicher Staatsrath, Gefretar in Reichsrathe.     |

Dem Kriminal-Gerichte wurden somit übergeben aus dem Verein des Nordens 61 Personen, aus dem Verein des Südens 37 ", von den Vereinigten Slawen 23 ",

Die Namen einiger meiner Kameraden sind hier nicht ansgegeben, weil ich mit ihnen nicht bekannt war und keine genaue Nachricht über sie erhalten konnte. Mit 85 von ihnen war ich sechs Jahre lang in Tschita und Betrowsk, mit 29 unter ihnen kam ich auf der Ansiedelung und im Kantasus zusammen, nur 16 von der Zahl habe ich nie wieder gesehen.

## Bergeichniß

der Berbrecher-Rategorien und der Entschnigen des hohen Gerichtshofes über die verurtheilten Staatsverbrecher (10. Juli 1826).

| iew nigewenkinnin nigewenkinnin ng (Frite Kategorie, 10) Sie ganze Kategorie otensty ntawiew-Apostol sporten. Inw I. natichewsty officiewsty declocter I. naticher I. naticher I. naticher I. naticher I. | Ramen der Bernrtheilten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Sentenz.     | Milderung der Sentenzen<br>durch Allerböchsten Befeht vom 11. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Fr<br>theftol                                                                                                                                                                                            | 1. Obrifi Pefiel<br>2. Untersteutenant Rossiew<br>3. Obrifi Sergius Murawiew Apofiol<br>4. Untersteutenant Bestuthew-Rinmin<br>5. Lieutenant Rachowsky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3u viertheisen.  | Վալդակապա,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tpoftof                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rifte Kategorie. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                           | L. Obrift Fürst Trubehfon  2. Lieutenant Fürst Doblensty  3. Obrift Natthäus Nuramjew-Apostol  4. Untersieutenant Borisjow II.  5. Untersieutenant Borisjow II.  6. Untersieutenant Borisjow II.  7. Untersieutenant Borisjow II.  8. Nittmeister Fürst Boristinsty  8. Nittmeister Fürst Boristinsty  9. Kollegien-Aspeller Kückelbecker I.  9. Kavitän Färsthowission  1. Obrissientenant Podgiv II.  1. Obrissientenant Podgiv II.  2. Obrissi Veramon Muramien |                  | ie Das Leben geschentt mit Berban-<br>12-nung ans ewige Zwangsarbeit.<br>Den unten Benannten wurde<br>anstat ewiger, 20 jährige<br>Zwangsarbeit diktirt:<br>Nattháns Mucawjew-Apostol<br>Kingelbester I.<br>Alexander Bestusser II.<br>Alexander Bestusser II.<br>Alexander Bestusser II.<br>Artis Mucawjew I.<br>Fairst Bestonsty. |

gegebenen Gründen, wie 3. B. Kerwendung des Großfürsten Richait, Osfenheit der Geständnisse, in Erwägung der Rene. Lientenant Kanow Lientenant Entthof Stabs-Kapit. Fürfl Tichepin Noftowsty Birff. Staats Rath Rifolan Turgeniew Stabs:Kapitän Merander Bestushew II Kapitän Kifita Murawiew' I. Kollegieu-Affessor Puschichin General Firest Bolsousky Kapitän Zakuschin Unterlientenant Andrejewitich Obrift Powalo-Echmeitowety Untersientenant Bestow Lientenant Zawalijchin Midshipmann Dywor i. Klaffe Zufahnewsky Fähnrich Betschasnow Lientenant Arbujow Obrift Dawydow 원칙회원칙 ý.

## Ineite Kategorie.

hew wurde die Strafe ewiger ot zu tegen, zum bürger zu vernrtheilen, mit Ansnahme ichen Tode und zu ewiger des Beristen Rorow, der auf Zwangsarbeit zu verne-nur 15 Jahre verurtheilt wurde. Zür Nitolay und Michail Bestu-Zu 20jähriger Zwangsarbeit Zwangsarbeit nicht gemildert Das Baupt aufs Schaf-

Lieutenant Arjufow II.

Dbrift Lunin

Lientenant Basarain Lientenant Arjufow Cornet Swiffunow

Dbrift Mitton

တ်င

9 ⊱

Lientenant Grommisty

21 22

Rapitan Tintidew Rahmid Rirejew

|                                                   | Ramen der Berurtheiten.                                                                                                                                                                                                                    | Die Genteng.                                                                                                                                       | Mitderung der Sentenzen<br>durch Alleehöckfren Befehl vom II. Zati.                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Lentenant Annenkow<br>Stadsarzt Wolf<br>Mittmeister Zwoschow<br>Untersteutenant Frosow<br>Obrist Vorow<br>Kapisiy Lieutenant Torion<br>Kapisiy-Lieutenant Korion<br>Kapisika-Lieutenant M. Besinishew I. Stads Kapitiku M. Besinishew III. |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| ≓ ei                                              | Obrift Baron Steinseif<br>Obrift Batenkow                                                                                                                                                                                                  | Tritte Kalegorie.<br>Zu ewiger Zwangsarbeii                                                                                                        | itte Kafegovie.<br>Zu ewiger Zwangsarbeit. Zu 20 Zahren Zwangsarbeit.                                                                                                                |
| ≓ದೇಜೆ ಈವಿಳ                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | Vierte Kategorie.<br>Zur Zwangsarbeit auff. Zu. 12fäh<br>15. Zahre und daranf fols und darauffi<br>gender Auftedelung in in Sibirien.<br>Sibirien. | rrte Rategorie.<br>Zur Zwangsarbeit auf   "In 12jähriger Zwangsarbeit<br>15 Zahre und darauf fol- nud darauf folgenderAmfiedelung<br>gender Aufiedelung in in Sibirieu.<br>Sibirieu. |
| . s. e. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | Scause-aaginain koeniiioviithd<br>Rajor Loper<br>Obritt Albramow<br>Lieutenant Bobrifahfdew-Pufaffii II.<br>Fähnrich Schimfow<br>Cornet Alczander Murawjew II.                                                                             | £.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |

13. Midjhipmann Beläjäw I. 14. Midjhipmann Beläjew II. 15. Obrift Raryjdfin 16. (Gornet Fürlt Odojewsty.

Stabs:Kapitän Repin Kollegien-Sefretär (Kebow Lieutenant Baron Rojen

Lieutenant Küchelbecker II.

Midshipmann Bodisto.

1. Obrift Alexander Murawjew 2. Gutsbestizer Linblinsty. . Unterlientenant Licharew Thrift Sentalsom

Obrifi Zentalzov Lieutenant Liffowsky Obrifi von Tiefenhaufen Unterlieutenant Kriwzow Fährrich Tofftoy

Rittueister Graf Tscornytscw Lieutenant Awramow Lieutenant Zagoreyth.

### Künfte Kategorie.

Ju Zwangsarbeit auf Nepin und Küchelbesterzu Siäh 10 Juhr und darauf jol-riger Zwangsarbeit. – Bodisko, gender Anfliedelung in Sein Erwägung seiner Zugend, zur geiter. Äfestungsarbeit. – Für Elebon Arren Rosen Worten das

# Sechite Kategorie.

Urtheil nicht gemilbert.

Arr Junigarie.

Jur Poangsarbeit auf Wincaview ohne Verlust seines.
6 Saby, dam zurAnsiede-Ranges und Adels zu verdannen.
6 Ing in Sibirien.

Ainblinsch zuhöfliger Iwangsarbeit und darans sigenber An.

## Siebente Rategorie.

fiedelung.

Am Awangsarbeit auf Au Liähriger Awangsarbeit 4. Lähr, darauf folgender nud darauf folgender Kusseler Kusseler Kusseler Kusseler Kusseler Busseler Bestrug in Sibirien. lung. — Berstel und Eraf Vusseler Bestrugsar

| Die Sentenz. Micherhöchsten Vefeh vom II. Auf |                                                                                                                                                                       | yte Rategoric.<br>Wit Berluftdes Nanges Nach der Senteuzzu verfahren;<br>und des Vdels in Sibirien Bodisto I. zum Matrofen zu de<br>anzufiedeln.<br>gradiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramen der Rerurtheilten.                      | 10. Sbrift Poliwanow<br>11. Vientenant Baron Ticherfassow<br>12. Lientenant Graf Bulgari<br>13. Ranzelst Berster<br>11. Obrist Berster<br>15. Sbrist von der Brüggen. | 2(c)te Rategorie.  1. Unterlieutenant Andrejew II. 2. Unterlieutenant Bedinfähin I. 3. Wit Berlufde. 5. Witter Etaats Hath Kraffnotugin 6. Etabs Lapitan Rafinov 7. Vientenant Bobrighischen Patignia 7. Vientenant Bobrighischen Patignia 8. Unterfeutenant Baffn 10. Rapitan Rafin Godowstop 11. Rapitan Boigt 12. Unterfeutenant Prosagatensth 13. Belatenant Edasforien 14. Sperit Barnann 15. Rapitan Boigt 16. Rapitan Boigt 17. Rapitan Boigt 18. Belatenant Edasforien 18. Belatenant Edasforien 19. Rapitan Boigt 19. Rapitan Boigt 19. Rapitan Boigt |

| Reunte Kategorie.<br>Wit Berlust des Ranges   Lus Soldaten in die entsernte-<br>und des Adels nach Sibi-sten Garnisonen zu verschicken.<br>rien zu verzchicken. | Zehnte Kategoric.<br>Wit Berluft des Ranges (us Soldaten zur Kantafilchen<br>und des Adels zum Sol- Urmec zu ichiden.<br>daten zu degradiren, je-<br>doch nit Ausficht auf | Etste Kategorie.  Wit Berlus desNanges. In entsente Garnisonen zu nud Anssigt ans Avance, senden; sir Zebrison, der im Aument zu Sodaten zu de gesicht seines Regiments zu den gradiren. Rebellen übergegangen wat, trat eine Verschärfung ein; er vertor den Aven Aven Aven Aven Aven Aven Aven Av |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Untersieutenant Graf Konevvuißin<br>2. Stabs-Mittmeister Orschisth<br>3. Untersieutenant Koschevuisow.                                                       | 1. γκαφίτάτι Ψυβαρήθητι ΙΕ.                                                                                                                                                | 2. Adhirich Wednisten IV.<br>Adhirich Wednisten<br>3. Lieutenaut Wissignieusth<br>4. Lieutenaut Whiffin Puldfin<br>5. Lieutenaut Afalow<br>6. Fähurich Foct<br>7. Lieutenaut Zerifow<br>8. Alluterschaft Lappa.                                                                                     |

Bei der Eintheilung in Kategorien sind einige mahr= haft unbegreifliche Sonderbarkeiten vorgekommen, die jedem Leser ins Auge fallen muffen und den Gindruck vollständiger Willführ machen. Zwischen ber zweiten Rategorie und ber ersten wird bezüglich ber ursprüng= lichen Sentenzen ein Unterschied gemacht, während die thatsächlich zur Ausführung gefommenen Urtheile Die gleichen find. In ber einen Centeng ift gefagt, baß einzelne Angeschuldigte ihre frühere Gesimmingsart völlig geändert hätten, und doch werden sie ebenso bestraft wie Diejenigen, die ihre Gesinnung nicht verändert haben. — In mehreren Verurtheilungen ift gejagt, daß der Beschuldigte sein Vorhaben auf Kaisermord aufgegeben habe, und doch wird er für Dieses Vorhaben verurtheilt. Von Michail Nasimow ist gesagt, daß er an dem "Aufstande" Theil genommen babe, indem er einen Kameraden in die geheime Gesell= schaft aufgenommen! Es tommen sogar Berurtheilungen für "verwegene" Redensarten in Privat = Unterhal= tinigen vor.

Gbenso willtührlich ist es mit den Begnadigungen zugegangen, von denen viele gradezu den Charafter des Zufälligen trugen und auf nichts weniger als sachlichen Motiven beruhten. — Wie beispiellos erscheint endlich die Verschärfung des gegen den Lientenant Zebrifow

gefällten Urtheils, die nichtsbestoweniger unter ber Rubrif ber Begnadigungen paradirte.

Schließlich sei erwähnt, daß von den zur Krönung des Kaisers Nikolaus nach Moskau gekommenen außeländischen Gesandten sich die Vertreter von Frantreich und England, der Marschall Mortier und der Herzog von Wellington, ihren Instruktionen gemäß besonders lebhaft für die Linderung des Urtheils gegen die Staatse verbrecher verwandten, ebenso Karamsin, der den Kaiser darans ausmerksam machte, daß es sich nicht um Vereirrungen einzelner Personen, sondern um die Jerthümer einer ganzen Zeit handle. Dem Herzog von Wellington soll Nikolaus gesagt haben: "Ich werde Europa durch meine Milde in Erstaunen seinen."

### IV. Die Reife nad Sibirien.

Un dem Zage der Urtheilserekution begann jogleich Die Abfertigung der Verurtheilten nach Sibirien. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde die zur Zwangsarbeit Berurtheilten gegen den Gebrauch schon für die Reise in Gijen geschmiedet wurden; jolch' verschärfter Strafe werden souft nur Individuen unterworfen, die sich durch neue Bergeben oder durch Berjuche zum Entlaufen eine Berichärfung ber Etrafe zugezogen hatten. Da bie wegen des Aufstandes Berurtheilten je einen Gensb'armen beständig zur Wache bei sich hatten und immer vier Mann zusammen, in Begleitung eines Feldjägers und einer Wache von vier Gensd'armen, mit Poftpfer= den nach Sibirien transportirt wurden, war bei uns an ein Entrinnen nicht zu benfen. Die Beforberung per Poit war eine Ausnahmemagregel, über beren Gründe vielfach gestritten worden ist. Die Ginen mein= ten, man habe uns den weiten Marich ersparen wollen,

Andere, man habe uns vor der "Boltswuth" ichniten wollen, wieder Andere waren der Meinung, es habe der Gefahr der Verbreitung revolutionärer Ideen durch uns vorgebeugt werden sollen und man habe barum bas raicheite Beförderungsmittel gewählt. -Uns der ersten der erwähnten elf Verbrecher-Kategorien wurden acht Personen sofort und direkt in die Quecifilber=Bergwerte von Nertichinst verschieft: Kürft C. P. Trubetton, Kurft G. P. Oboleusty, Kurft E. G. Wolfonsty, V. E. Dawidow, A. 3. Murawiew, 21. 3. Jakubowitich und die beiden Brüder 3. 21. und P. J. Boriffow; fie haben in den unterirdi= ichen Minen gleich den übrigen Zwangsarbeitern Sahre lang gearbeitet. Diesen acht schwer Kom= promittirten folgte die ganze Kategorie der zur Ansiede= lung in Sibirien Bernrtheilten. Die betreffenden Männer wurden zu je vier und vier abgefertigt und gingen einem äußerst harten Loose entgegen, da sie einzeln und in ber nördlichsten Region Gibiriens, zwischen Obdorst und Kolnmst angesiedelt wurden, in einer Gegend, wo die Erde fein Korn mehr hervor= bringt. Hier blieben fie über ein Sahr, um barauf etwas jublicher zwijchen Berejow und Sakutst plaeirt zu werden. Gie waren die erste Zeit über gang allein, feine Freundesstimme, fein Connenstrabt erwärmte fie,

und es erscheint natürlich, daß Einzelne von ihnen wahnfinnig wurden, Andere sich einer Berzweiflung ergaben, die ihrem Leben ein baldiges Ende machte; dem erften Unglück verfielen der Fürst Schachowskon und M. E. Bobrijchtichem-Pujchtin, dem zweiten Auhrmann und Echachirem, die beibe nach zwei Sahren ftarben. - M. A. Nasimow lebte über ein Sahr in Nishni= Kolymst, wohin man ihn theils auf Packpferden, theils auf einem fleinen mit Sunden bespannten Schlitten brachte; sein Nachtlager hat er auf Dieser Reise oft unter freiem himmel, im Echnee und bei 300 (Reaumur) Kätte halten mujjen. Rijhni-Kolymst ift berfelbe Ort, an welchem zur Regierungszeit ber Raiferin Gli= fabeth Petrowna der frühere Minister Graf Golowfin als Berbaunter gelebt hatte. Gine lofale Bolfsfage ergählt, daß man den bejahrten und franken Berwicfenen gezwungen habe, an Besttagen in die Kirche zu gehen, damit er hören fönne, wie nach Beendigung der Liturgie der Geistliche über ihn das Anathema ausiprach. — Die nächste Kategorie ber noch abgefertigten Berichwörer umfaßte die Personen, die zu gemeinen Zoldaten begradirt worden waren und als solche ihr ganges Leben in Sibirien verbringen follten; fie murben in verichiedenen fleinen Teitungen und Burgen Cibiriens untergebracht und ipater in die fautafischen Berge versett.

3m Angust hörte die "Abfertigung" der Staatsverbrecher für einige Monate auf, weil man die gur Zwanas= arbeit Verurtheilten nicht Alle in Nertschinst vereinigen, auch nicht in einem andern Bergwerke koncentriren wollte, indem man einen Aufstand in den größeren Bergwerken befürchtete; diese Vorsicht war nicht überflüssig, wie die Begebenheiten in Nertschinst später bewiesen haben. -3m Angust 1826, furz vor der Krönung des Kaisers Nifo= laus, murde der Kommandeur des Sewerstn'ichen reitenben Rägerregiments, Obrift E. R. Leparsty, zum Rommandanten der nertichinstischen Bergwerke ernannt. Ihm war befohlen einen Ort jenjeit des Baital=Sees zu ermit= teln, der zur Unlegung eines provisorischen Gefängnisses geeignet fein follte, bis ein anderer Ort gur Erbanung eines festen Gefängnisses ober eines Buchthanses beitimmit sein würde. — Leparsty reiste sogleich ab und wählte die sibirische Testung Tschita, zwischen Wyschne-Ubinst und Nertschinst gelegen und etwa 400 Werst von letitgenannter Stadt entfernt. In Erwartung feiner Entscheidung und seines Berichts wurde unsere (d. h. meine und der übrigen Verurtheilten der fünften Kate= gorie) Absendung aufgeschoben. Um die überfüllte Kestung in Petersburg zu räumen, wurden Ginige von den Bernrtheilten auf mehrere Monate nach Schlüffelbuch, Andere in die Gefängniffe Finnlands und der

Mandsinseln versest; die Uebrigen blieben in den Kasematten siesen, wo nach der Berurtheilung die Neber-wachung nicht mehr so streng blieb, wie zur Zeit des Berhörs und der Untersuchung.

Die uns zu Theil werdenden Erleichterungen bestanden darin, daß man uns einzeln der Reihe nach in ein Borhaus führte, wo Thuren und Genfter offen waren und wo wir täglich etwa zwanzig Minuten lang frische Luft ichöpfen fonnten; ferner führte man uns alle zehn oder vierzehn Tage in der Beitung und auf dem Walle ipazieren. Diese Magregel war dringend nothwendig: Die blaggelben Gefichter ber meisten Gin= geferferten zeugten von dem zerstörenden Ginfluß der unreinen und feuchten Gefängnifluft; ich litt an Storbut, mein Zahnfleisch war geschwollen und gang weiß. - Gine dritte fehr wichtige Erleichterung bestand in Der Erlaubnig Bücher zu erhalten. Mit großem Bergnügen las ich alle Romane von Walter Scott; Die Etunden vergingen jo ichnell, daß ich oft das Geläute der Bestungsubr gar nicht hörte. Durch Sofolow theilte ich meine Bucher mit einem Mitgefangenen. In einem Tage verschlang ich zuweiten vier Bande und befand mich in diesen Stunden nicht in ber Bestung, sondern im Echloffe Renilworth, im Ktofter, in einem schottischen Wirthshause, in den Palästen Ludwigs XI., Eduards und Elisabeths. Um Abende freute ich mich auf den kommenden Morgen, um ein neues Buch vorzunehmen. Die stete Erwartung einer baldigen Abfertigung nach Sibirien erlaubte nur Dieje leichte Letture; ernsthafte und wiffenschaftliche Bücher vorzunehmen, wäre mir zu jener Zeit unmöglich gewesen! Ich wünschte Schriften über Sibirien, aber bamals mar noch wenig über biefes Yand geschrieben worden. Außer den Reisebeschreis bungen von Pallas, Martynow, Martus und einigen Personen, die mit einer Mission über Kiachta nach China gereist, waren schriftliche Rachrichten nicht zu haben, und die meisten dieser Rachrichten waren, wie sich in der Kolge zeigte, unvollständig und voller Kehler. — Diejenigen meiner Mitgefangenen, welche in Petersburg feine Berwandte hatten, erhielten Bücher aus ber Kestungsbibliothet: Die Reisen Cooks, Die Geschichte Des Abbé Leporte und alte ruffische Zeitungen. Gin Kamerad übersandte mir einst ein Zeitungsblatt von 1776, das einen Artifel über Rordamerifa enthielt, in welchem beständig von dem schändlichen Rebellen General Washington die Rede war.

Gine Woche nach Vollziehung des Urtheils erhielt ein Verwandter und Dienstfamerad Erlaubniß mich zu sehen und Abschied von mir zu nehmen. Das Wiedersschen fand in der Kommandantenwohnung in Gegenstetabrig. 2. Aust.

wart eines Playadjutanten statt. Um 25. Juli erhielt meine Frau die Erlaubnig mich meinen neugeborenen Cohn in ber Kommandautur seben zu laffen. Obgleich in Thränen, war meine dran gefakt und standhaft; sie erfundigte sich nach der Zeit und dem Orte unserer Wiedervereinigung. Mein Cohn, sechs Wochen alt, lag auf dem Divan des Kommandanten, er ichien uns burch bas Lächeln seines Mundes und seine blauen Angen tröften zu wollen. Ich bat meine Frau, mir nicht fogleich nach Sibirien zu folgen, sondern erft, wenn mein Sohn gehen tonne und ich ihr über meinen neuen Aufentsaltsort Nachricht gegeben. Gie fegnete mich mit einem Muttergottesbilde, ich bemerkte, daß auf der Rehrseite deffelben etwas angeflebt sei; es waren rangend Rubet in Banknoten. — Ich wies die Summe zurnick, Geld war mir unnütz; ich bat dagegen mir einen breiten Mantel aus grauem Tuch nähen und mit Wachstuch füttern zu laffen. Diefes Kleidungsftück war mir fpäter von großem Ringen bei Regen und Kälte. Roch bat ich meine Fran, die Wittme und die Tochter Ru= tojews zu besuchen und fie nicht zu vergeffen. - Die jeitgejette Etunde des Wiederschens war bald zu Ende, wir trennten uns in der festen hoffnung auf Wieder= vereinigung, gleichwiel wann und wo. Dann fehrte ich mit idmellem Schritt in meine Kasematte gurudt; ich bemerkte kaum das Grün, freute mich nicht der Blumen im Garten, die Luft war trübe von dem Rauch der in weitem Umkreis brennenden Wälder — sogar die Sonne sah aus wie eine glühende eiserne runde Platte.

Die Abfertigung meiner zur Ansiedelung und zum Solbatenbienft in Sibirien bestimmten Kameraben nahm unterbeffen unaufhörlich ihren langfamen Kort= gang; alle drei Tage wurden nur vier Mann abgeichickt, damit der Postenlauf nicht gehemmt werde. — Im September befamen wir die Erlanbniß, bis gu unserer Abfertigung unsere nächsten Berwandten eine Etunde in der Woche seben zu dürfen. Meine Fran besuchte mich jede Mittwoch. — Auch meine Brüder durften mich zuweilen sehen, einer derselben fam aus Gitland angereist. Mein jüngfter Bruber, Rabet im 1. Rabettencorps, erichien gleichfalls, er weinte bitterlich und bedauerte unter Anderm, daß ich durch meine Verurtheilung das Recht verloren, jemals das Georgenfrenz zu verdienen. Er theilte mir ferner mit, baß bie Kabetten ftolz barauf feien, mehrere Namen früherer Zöglinge ihres Inftituts in der Zahl der Berurtheilten zu finden, und daß sie mich bedauerten, weil ich nicht desselben ehrenvollen Looses wie Ichlejew theil= haftia geworden.

So vergingen sieben Monate in steter Erwartung meiner Abreise nach Sibirien. Gin ganges Jahr ber Einferferung in den Kasematten lag bereits hinter mir und noch immer mußte ich warten. Im Winter wurden die teergewordenen Mummern unferes Gefängniffes von Polen besetzt, die Kenntnig von der geheimen Ge= sellschaft in Rußland gehabt hatten. Dieje Volen verstanden ihre Gache jo gut zu führen, die haltung ber polnischen revolutionären Gesellschaft so gut zu ver= becken, daß nur Wenige, Graf Mojchinstn, Krujcha= nowsty und Ramich-Rewitsch nach Sibirien verbannt wurden. Gegenüber meiner Rummer hatte Die Stelle von Bobrischtichem-Pujchtin I. ein Obrist Worzel eingenommen. Er war mit dem Schicksal der übrigen Bernrtheilten nicht befannt, da er mehrere Monate in einer anderen Bestung zugebracht hatte. Singend und in frangöfischer Eprache erfundigte er sich bei mir, seinem gegenüber eingeschlossenen Rachbarn, nach seinen Befannten, - er nannte Peftel, E. Murawjew, Woltonsty - jingend mußte ich ihm antworten: pendu, pendu, exilé à Nertschinsk. — Rach Reujahr 1827 wurden die Abfertigungen wieder nen aufgenommen. Mein Mantessack war schon lange bereit. Mein Schwager war nach Petersburg gefommen und hatte Renn= thierfelle gefauft, aus benen meine gran mir einen Neberroet nähen ließ. Das Kell des Thieres war nach außen gefehrt, der Rock von innen mit Zeide wattirt. Dieser Anzug war leicht, warm und beguem; da ich außerdem einen Pelz besaß, so konnte ich auf der Reise jeder Kälte troten. Der dritte Gebruar, Ramenstag meiner Frau, war der Tag unsers Abschieds und der letzten Zusammenkunft in der Kestung; Tags darauf sollte ich abreisen. Ich wußte das im Vorans, weil an demselben Tage Mt. Mt. Rarnschtin, Lohrer und zwei Brüder Beläjem abgefertigt worden waren und nach diesen die Reihe an mich kommen sollte. 3ch bereitete meine Fran dazu vor und wiederholte meinen Wunsch, daß sie mir nicht cher folgen möchte, als bis mein Cohn geben fonne und das Durchbrechen der Babne überfranden habe. Wir wußten damats noch nicht, daß den Frauen der Verurtheilten nicht gestattet sei, ihre Kinder mitzunehmen. — Um Trojtgründe für meine Abreise war ich nicht verlegen; ich stellte meiner Fran vor, wie nothwendig es meiner Gesundheit sei, wieder frische Luft zu athmen, daß das einstündige Wiederseben einmal in der Woche auf die Dauer nicht erfreulich für fie sein werde, zumat sie bemerken müsse, wie rasch die Ginkerkerung meine Gesundheit untergrabe. Geit bem Anfange bes Winters hatten unsere Spaziergänge gänglich aufgehört, die spärliche Lampe gestattete taum einige

Minuten nach einander das Leien, durch Unachtsamteit der Wächter brannte der eiferne Dfen bald einen alten Sandichub, batd einen Gettlappen an, jo daß die ohne= dies ichon verpestete Luft noch verderblicher murde; ich fühlte wirklich, daß meine Kräfte langfam aber stetig abnahmen. Alles, was ich meiner Frau in Gegenwart des Planadintanten jagen konnte, theilte ich ihr mit. Bum zweitenmate ichtug ich ab, heimlich Geld mitzunehmen. Zedem von uns war es erlaubt, fünfundneunzig Rubet Banto Mijian. zu haben, die der Bermahrung bes Begleiters übergeben werden mußten. — Go nahmen wir einen langen, ichweren Abschied; meine Frau gab mir ein fleines botzernes Kreuz aus Jernfalem, welches auf ihrer Bruft und auf der Bruft meines Cohnes geruht batte. Meinen Cohn konnte ich an Diesem Abichiedstage nicht jeben, weil Stropheln feine Wangen bedeckten. Bielleicht hatte ber Platadintant Nifolgiew uniere lette Zusammenkunft verlängert, aber dies wurde die Tremming doch nicht erleichtert haben.

Den 5. Februar saß der Platzadjutant länger als gewöhnlich auf meinem Bett und zeigte mir au, daß er mich noch in dieser Nacht zu meiner Abreise abhoten werde. Im Winter erfolgt die Absertigung Berurstheilter um Mitternacht. Ich hatte Zeit mich vors

zubereiten, das heißt, ich empfahl mich und Alles, was mir theuer und lieb war, dem allliebenden, allmächtigen Bater. Die Uhr schlug eilf, noch einmal tonte die ein= förmige Melodic God save the king an mein Ohr: ich war froh dieses Geläute zum letzten Mal gehört zu Dann ichob Sotolow eilig die Riegel meiner Zelle auf; ich konnte ihn umarmen, ehe ber Plats= adjutant eintrat und mich zum Kommandanten führte. An der Treppe der Kommandantur standen fünf Schlitten. Gleich nach mir wurden R. P. Revin, M. N. Gtebow und M. K. Küchetbecker in die Kommandantur geführt. Wir umarmten einander; mit Ersterem hatte ich zusammen gedient, mit den Letzteren am Erefutionstage Befanntichaft gemacht. Wir hatten unsere eigene warme Rleidung. In demselben Zimmer standen der Platmajor, zwei Platadjutanten, ein Teld= jäger und an den Ofen gelehnt der wohlbefannte Doc= tor im schwarzen Frack; auf dem Kaminsims sab ich Urzneialäser. Nitolajem jagte mir, ber Doctor mare bei jeder Abfertigung gegenwärtig, um im Falle einer Dhumacht ober eines Krankheitsfalles Hilfe zu leisten. Für uns blieb er Zuschauer. Unsere furze Unterhal= tung wurde durch den Eintritt des Kommandanten Sutin unterbrochen; ihm folgte ein Kenerwerter, der die beiden Enden seines Mantels geheimnisvoll in den Banben zusammenhielt. — Der Kommanbant zeigte uns an, daß er uns auf allerhöchsten Befehl nach Sibirien abzufertigen habe und zwar in Retten; bei dicsem letten Worte ließ der Tenerwerker die Enden seines Mantels fallen und auf die Diele klirrten die für uns bestimmten Gesseln. Der Kommandant ent= fernte sich. — Die Reifen um die Fußfnöchel wurden zusammengetlappt, mit Schlöffern zugeschloffen und bie Echlüffel dem Geldiäger, der uns geleiten follte, gegeben. Bir traten hinaus; es war etwas schwer die Treppen binunter zu steigen; ich hielt mich an dem Geländer feit, einer von meinen Rameraden stolperte und mare beinahe gefallen. Da brachte uns der Platzmajor rothe Echnüre, die früher zum Zusammenbinden von Gedervojen gedient hatten. Ein Ende der Schunr murbe an einem Ring befestigt, ber die eisernen Stabe und Glieder ber Beffeln vereinigte, bas andere Ende derjelben mit den aufgehobenen Gifen an den Gurt ge= bunden; jo fonnten wir nus rascher bewegen und Edritte von etwa einer halben Elle Länge machen. Dienitfertige Gensd'armen famen uns an der Treppe entgegen, jetzten uns einzeln in die Schlitten, und jo fing unfere 6600 Werft (944 beutsche Meilen) weite Reise an. -

Unser Weg war vom Monde und von funkelnden

Sternen hell erleuchtet. In furgem Trabe fuhren wir über die Newa; mein Blick war nach Wassith=Oftrow gewandt; ich wußte, daß meine Frau jett für mich betete. Il n'y'a rien de plus beau dans le monde que le ciel étoilé et le sentiment du devoir dans le coeur de l'homme, hatte sie meinem Bater ein= mal gesagt. — Beim Marmorpalais erreichten wir das andere Newaufer, leuften in die Liteinaja ein, in die Offiziersftraße, zur Newstn'iden Perspective, bann am Mlerander-Newsty-Klofter vorüber zum Schlüffelburgiden Thor. Mur wenige Häuser waren noch erleuchtet, die Stragen waren öde; man hörte nur das Anrufen der Stragenwächter, die mit ihren Hellebarden auf= und niedergingen, und begegnete hin und wieder einem verspäteten Gaste; es war eben die Butterwoche\*). — Beim Schlagbaume wurde angehalten, ber Geldjäger trat in die Wachtstube, die Postillone lösten unterdessen die Zungen der Postglocken, die Schildwache hob den Schlagbaum, muthig und flink sprengten die Pferde bavon. Die Rälte ohne Wind erfrischte uns, die Postillone bemühten sich recht schnell zu fahren und riefen ihren Pferden beständig: "Butterwoche, 3hr Falten!"

<sup>\*)</sup> Befanntlich heißt die Carnevalswoche vor Beginn der großen Fasten russisch "Butterwoche" (Maßliniza).

zu. In einer Stunde waren wir auf der nächsten Station. — In kurzer Frist waren andere Schlitzten angespannt, da man auf der Poststation die für die Absertigungen bestimmten Tage im Vorans wußte; nach wenigen Minuten saßen wir in anderen Schlitten, gutunüthige Postillone umwickelten unsere Füße sorgsfältig mit trockenem Hen, damit wir nicht frieren sollzten, und weiter ging es in unaufhaltsam rascher Fahrt. Uns den beiden ersten Stationen fanden Einige von uns Verwandte und Freunde vor, die sich eingesunden batten, um noch einmal von den Verbannten Abschiedzu nehmen; der Geistliche Muslowsky hatte die Freundstichteit gehabt, sie über den Tag unserer Absertigung zu benachrichtigen. Tam eilten wir weiter.

Mit steigender Unruhe bemerkte ich, daß mir uns der Festung Schlüsselburg näherten; ich befürchtete, daß man auch und in ihre Manern einschließen würde, da ich wußte daß Einige unserer Kameraden daselbst nach Vollziehung der Sentenz längere Zeit eingesperrt gewesen waren. In einer Festung eingeschlossen zu sitzen erschien mir aber schrecklicher als jedes andere Voos. Wir kamen an den Krenzweg, wo es links zur Festung, rechts zum Vorf und weiter zur Station geht mein Kerz schlug immer stärker; unsere Schlitten bogen rechts ab zum Vorse, wir hatten die Festung

nicht zu fürchten. Rasch waren die Pferde gewechselt, wir jaaten weiter; nur undentlich konnte ich die Mauern der Gestung sehen, an welcher ruffische Soldaten einst eine berühmte Probe ihrer Tapferkeit abgelegt hatten. Peter, der Schlüffelburg den Schweden entreißen wollte, ließ die Kestung stürmen, aber während des Sturmes zeigte fich's, daß die Sturmleitern zu turg seien. Peter, Die Ummöglichkeit eines Erfolas eingebend, befahl, den Sturmlauf einzustellen. - "Sagt dem Kaifer," ent= gegnete der Unführer, Kurft Galiton, als er den Befehl erhielt, "daß ich jest nicht ihm angehöre, sondern Gott allein; vorwärts Kinder!" — Galityn stellte sich auf Die Schultern eines Kriegers, ber auf ber bochften Stufe ber Leiter stand, und war ber Erfte auf bem Walle, die Undern folgten ihm nach und die Gefinng wurde genommen.

Noch während der Butterwoche durchreiften wir die Städte Tichwin, Uftingna, Molaga. Allenthalben, wo mir zu Mittag und zu Abend speisten, wurden wir mit fertigen Blini (Fastnachtspfannkuchen) und Fisch suppe aus Sterlett erwartet. Nach mehrtägiger Fahrt tamen wir Nachts in Rybinsk an, wo wir zum ersten Male seit dem Beginn unserer Neise einige Stunden ruhen dursten. Auf der Station waren nur zwei Zimsmer vorhanden; im ersten derselben standen blos Tische

und Stüble, das zweite, mit Divan und Betten, war bereits von Reisenden besetzt. Die Erschöpfung machte ihr Recht geltend: wir lagerten und eben auf dem Buß= boden, als aus dem hintern Zimmer ein mit dem Georgenorden geschmückter Mann in Admiralsuniform beraustrat, dem zwei verschlafene Jünglinge folgten, von benen jeder ein Kiffen und ein Bundel trug. — Wir entschuldigten uns, daß wir die Berren unwill= führlich burch das Geflirr unserer Ketten aus der Ruhe gestört hatten. — "Ich bitte Gie, meine Herren" jagte der Admiral höftich — "mit mir das Zimmer zu wechseln, in meinem Zimmer ist es wärmer, Sie werben bort besser ruhen als hier; Ihr Weg ist ein weiter, der meine nur nach Vetersburg." — Der Unbefannte reiste in die Mesidenz, um seine Cohne ins Kadettencorps zu bringen; bier gab er ihnen eine vorläufige gute Lebre. - Nach furzer Raft ging es unaufhaltsam weiter. An einem Sonntagvormittag langten wir endlich in Jaros= law an, in einem Gajthofe auf dem Marktplate, wo man die Postpferde wechsette. — Während man uns ben Tiich deefte und ich auf und ab ging, hörte ich be= butiam an die Ebur flopfen. Gine garte Stimme fragte: Ift I. T. Jakufchtin bier? wo ift er? wann tommt er?" — Gs waren des verurtheilten Jakuschkin Aran und seine Echwiegermutter die Gräfin N. N. Echer=

metjew.\*) Diese Fragen konnte ich nicht beantworten, ich wußte nur, daß Jakuschkin schon längst aus der petersburger Festung in eine andere nach Finnland versetzt worden war. Die beiden in Luxus und Wohlleben aufgewachssenen Damen lebten seit Monaten in diesem elenden Gasthause, nun Jakuschkin zu erwarten; er wurde erst im folgenden Sommer nach Sibirien abgesertigt.

Während wir speisten, versammelte sich das Bott auf dem Platz; in einer Viertelstunde war der Platz so dicht von Menschen angefüllt, daß, wenn man von oben herab einen Apfel geworsen hätte, er nicht in den Schnee gefallen wäre, ohne eine Rütze oder eine Schulster zu berühren. Unsere Schlitten standen im inneren Hose bereit, die Pforte war geschlossen, an der Außensseite standen zwei Gensd'armen mit blank gezogenem Säbel. — Im Korridor begrüßten und Fran von Jaskischen und ihre Mutter und wünschten und eine glücksliche Reise. Als wir die Treppe hinabstiegen, besahl der zeldsäger, daß sein Schlitten vorsahre und daß die Gensd'armen nicht hinter ihm zurückbleiben sollten; im Hose seiner, als wir pfeilschnell über den Platz

<sup>\*)</sup> Die Grafen Schermetjew gehören den reichsten und vornehmsten Geichlechtern des russischen Abels an.

fuhren, wo von beiben Zeiten eine unzählige Menge Bolts ftand. Ich batte kaum Zeit meine Hand an die Müße zu legen und zu grüßen, als alle Hüte heruntersftogen und uns ehrsurchtsvoll grüßten; von "Boltswuth" war keine Zwur zu entdecken. In wenigen Mismuten hatten wir die Wolga passirt, auf beren östlichem User es jest weiter fort ging.

Wie Gelbjäger jagten wir unaufhaltsam Tag und Nacht weiter; im Schlitten zu ichlafen war fast unmöglich, in Ketten und Kleidern zu nächtigen beinahe ebenjo unbegnem; daber schlummerten wir immer mir einige Minuten auf ben Stationen, mahrend die Pferde umgespannt wurden; die eilige Kahrt wurde immer angreifender und unerträglicher. Kostroma, Mafarjew, Kotolnitich, Wjätka, Glajow, Perm, Kungur, Katherinburg, Tjumen zogen in gespenstiger Gile an unseren Blicken vorüber. In Glasow nächtigten wir und hier murben zum erften Mal unfere Ketten auf einige Augenblicke abgenommen, mährend wir die Wäsche wechselten. - Best, wo wir von den Hauptstädten des europäischen Rußlands weit entfernt waren, hatten wir Gelegenheit Die eigenthümlichen Praftiten des Geldjägers, ber uns beigegeben war, tennen zu ternen. Unfer Begleiter verstand es vortrefflich seine Borje zu füllen. Bon Tisch= win an ließ er nur vier Echlitten anspannen; er lub

mich ein, mit ihm in seinem Schlitten zu sitzen, setzte meinen Gensd'armen in ben folgenden Schlitten und fo blieben die Vorspanngelder für die drei Pferde, welche einen fünften Schlitten hätten ziehen sollen, für volle breitausend Werst in seiner Tasche. Das hätte man sich noch gefallen lassen können, denn er übervortheilte badurch Riemand, nicht' den Stationshalter, nicht die Postillone, nicht die Postpferde, denn drei Pferde fonn= ohne Unstrengung einen Verurtheitten mit zwei Gensb'armen fortschleppen; sogar der Krone that er feinen Schaben, sie hatte ihm eine bestimmte Summe verabfolgt, für welche er die Arrestauten bis zum bestimmten Orte zu begleiten hatte. Aber der Keldjäger begnügte sich damit nicht: jobald die Pferde angespannt waren, fragte er den Posthalter mit lauter Stimme: "wie viel habe ich Dir Vorspanngeld zu gahlen?" — Wenn biefer nur die Sälfte des gesetzlichen Betrages verlangte, jo befahl er ruhig, daß der Keldjägerichlitten hinterdrein fahren, die Gensd'armen mit den Berur= theilten vorausfahren follten. Co ging es bann in vollem Trabe; neben mir sitzend schlummerte er ruhig oder stellte er sich schlafend, und wir fuhren glücklich weiter. Wo der Posthalter aber die volle Summe des Vorspanngeldes verlangte, da donnerte die Stimme des Keldiagers: "Mein Dreigespann fährt vorans, Gensb'armen bleibt nicht nach!" Dann begann ein wildes Ragen, welches die unglücklichen Pferde absichtlich ruiniren jollte. Immerwährend itiek ber Keldiäger den Postillon mit seinem Eabel, indem er "Borwarts! Borwärts!" brüllte. "Du solltest mur Leichen fahren, aber nicht Reldjäger!" - und drohend und fluchend trieb er den Postillon zu wahnsinniger Eile an. 3ch mußte bisweilen mit dem Aermel meines Pelzes Mund und Raje bedecken, das schnelle Kahren bei der strengen Rätte hemmte mir den Athem. Durch solche Chikanen brachte der ichandliche habsüchtige Mensch es dahin, daß allein bis Tobolst fieben Pferde todt zu Boden gejturgt waren. Er hoffte dadurch die Posthalter zu einem theilweisen Nachlaß des Boripanngeldes zu zwingen. - Ich remonitrirte und ichalt vergebens und fonnte oft famm an mich hatten, wenn ich jah, daß ber Postillon auf jolche Weise fein beites, fenvigites Pferd verlor und ichluchzend die Etränge desselben durchschnitt. Ich wollte, daß der Reldjäger auf der nächsten Station ihm einen Revers ausstelle, nach welchem der Eigenthümer 20 Rubel Gilber Entschädigung erhielt, obgleich bas Pferd 40 Rubel werth war. "Ach was," rief der Beld= jager, "wie tonnen Gie fich fur einen Betrüger und Taugenichts verwenden, der mir mit Absicht ein frankes Pferd vorgespannt hat; das ist eine alte Finte dieser Kanaillen," und dabei blieb es. Doch auf den Stationen, die von Tataren gehalten wurden und jenseit Tinnen immer zahlreicher wurden, fonnte der Feldjäger Nichts ausrichten; man verlangte von ihm die volle Summe des Vorspanngeldes und suhr so schnell, daß er den Fuhrlenten Nichts anhaben fonnte. Wenn wir uns einer Station näberten, so hoben die Auhrtente uns sogleich aus den Schlitten, damit die Pserde feine Minute stehen blieben und eine Stunde lang zur Erholung umher geführt werden fonnten. Mit Schadenfreude und Lächeln sahen wir auf den Feldjäger; die Postillone waren gewandt und ihrer Sache sicher, ihre Pserde leicht und rasch wie der Wind.

Um 22. Februar früh Morgens kamen wir in Tobolsk im Hause des Polizeimeisters au; hier empfing uns ein Polizeibeamter, der uns ersuchte, nicht aus den Schlitten zu steigen, sondern zum Polizeihof zu sahren. Bir waren überrascht über diesen höstlichen Empfang, der zu der Wohnungsanweisung einen schrössen Kontrast bildete: wir erhielten ein Zimmer im Polizeizuchthause. Unterdessen hatte man unsere Posischlitten nicht weggeschieft, unsere Reisesäcke nicht herausgetragen. Wir waren nämtlich so schnell gereist, daß wir unsere Kameraden eingeholt hatten, die zwei Tage vor uns aus Petersburg abgesertigt worden waren; bis man sie weiter Vetabrig. 2. Auss. erpedirte, wurden wir in der Polizei aufgehalten, dann aber in die Wolmung des Polizeimeisters Alerejew geführt, wo wir zwei Zage in beisen Gastzimmern ruhten und auf Befehl des Civilgouverneurs Bantnich= Kamensty außerordentlich auf bewirthet wurden. Zum Arühitück reichte man uns allein zwölf verschiedene Bisch= gattungen aus den fifchreichen kluffen Gibiriens. Rube und Pflege war uns nothwendig und wurde in vollen Zügen genoffen. Um Morgen des dritten Tages mußten wir unfere Reise fortjegen; statt des Reld= jägers gab man uns einen Affessor bes Kurganschen Rreisgerichts, 3. Di. Geraffimow mit, statt der Post= vferde ipanute man Bauerichiefpferde vor. Vor unserer Abreise aus Sobolst wurden wir zum Civilgouverneur geführt, der uns höftich empfing und sich freundlich er= tundigte, wie unjere Gefnudheit die Einsperrung in der Restung und die weite Reise ertragen habe? verbengte er fich und jagte unferem Begleiter: "Das find Ihre Arrestanten; Gie werden aber nicht vergessen, daß Gie es mit Gentlemen (wörtlich: wohlgeborenen Lenten) zu thun baben."

Zest reisten wir auf der großen Hauptstraße, die quer durch ganz Sibirien führt; Alles war auf zu transportirende Verbrecher eingerichtet, jede Station zugleich ein Etappenort. Die Gegend südlich von die-

fer großen Etraße ist die bevölkertste des gangen Yanbes: immerhin ift die Bevölkerung jo schwach, daß Städte immer nur auf je 100-400 Werft porfommen. In Zara konnten wir von der Gastfreundlichkeit des Polizeimeisters Stepanow, eines fantajischen Rriegers ans Bermolows Zeiten, nicht Gebrauch machen, weil wir diese Stadt Rachts paffirten. Gefährten, benen wir fpater begegneten, wußten den Edelmuth dieses Mannes nicht aenug zu preifen, ber wegen feiner Humanität später gur Berantwortung gezogen wurde, übrigens furz erwiderte, er sei einfach den Borschriften der christlichen Liebe ge= folgt. — Die Schiefpferde wurden in den Sofen der Gemeinbegerichtshäuser gewechselt, wo wir zuweiten Gemeindeberathungen antrafen und uns nicht selten über den einfachen raschen (Sang der Kommunal= angelegenheiten und den gesunden Sinn der sibirischen Bauern freuten. Die Rächte brachten wir in reinlichen Bauerhäusern zu, wo die Gigenthümer uns treuherzig aufnahmen und jede Zahlung ablehnten. --Neber Sibirien und beffen Bewohner werde ich bei Gelegenheit der Schilderung meiner Rückreise ausführlicher berichten, da diese im Sommer erfolgte und ich im Winter feine Gelegenheit hatte, Land und Leute auf der raschen Reise kennen zu lernen. Hier will ich nur noch kurz des Wohlthätigfeitssinnes der Sibirier Erwähmung thun: an

gemissen Lagen und an bestimmten Orten jaben wir eine Menge Bauern, die am Bege unter freiem Simmet bei großer Rälte dastanden. Es war Gebrauch, daß die Bewohner der an der großen Straße liegenden Dörfer fich versammetten, um die Büge der "Unglücklichen" (fo werden die Verbannten und Verwiesenen in Sibirien genannt) zu erwarten und benjelben Eß= maaren, warme Etrümpfe u. f. w. zu verfaufen. Die Aermeren erhielten Dieje Dinge regelmäßig geschenft. Das geschieht zwei Mal wöchentlich an den Tagen, wo Die Verurtheilten von Stappe zu Stappe geführt werden, und die Bewohner der Törfer lösen sich dabei nach einem bestimmten Turnus ab. 3ch erfuhr, daß biefer driftliche Gebrauch ichon seit alter Zeit bestehe. -Ueberall, von Tobolsk bis Tichita, nahm man uns tiebreich auf; auf uniere offenen Schlitten wurden ichützende Verdecke gebunden, unfere Küße forgiam in wärmendes Den gehüllt, wir felbst mit Cegenssprüchen bealeitet.

Unser Weg sübere durch die Städte Tara, Kainst, Kolywan, Tomst, Atschinet, Krasnojarst, Kanst, Rishnu Noinst, Artutst; neun Städte auf einer Strecke von 3000 Werst (eina 430 deutschen Meiten). Bon Krasnojarst an subren wir mehrere Stationen weit auf Rädern. Die wellensörmigen Berge von gelblichs

rother Kreide hatten den Schnee abgeworfen, der Weg ftanbte bereits. - Die Hanptstraße von Krasnojarst war mit aut gebauten steinernen Hänsern von nicht sel= ten zwei Stockwerten eingefaßt; wir hielten auf bem Martte bei der Polizeiverwaltung au, wo verschiedene Ginwohner lange um die Gbre ftritten, uns bei fich beberbergen zu dürfen. Endlich bat ein Greis den Polizeimeister uns in sein Hans aufnehmen zu burfen, es war ein Kaufmann Starzow. Er gab uns jeine besten Zimmer, bewirthete uns freigebig und hatte nach ruffiicher Urt ein erquickendes Bad bereiten laffen. unjerm Eintritt in sein Haus stellte er uns seine Sohne und Schwiegertöchter vor; wir führten mit ihm eine angenehme Unterhaltung über die uns unbefannte Gegend. — Ich freute mich, daß ich zufällig gerade bei ihm einquartirt war, und hoffte auf diese Weise hinter ein Geheimniß zu kommen, daß uns ichon lange plagte; aber alle meine Fragen und Unspielungen blieben vergeblich, Starzow fagte immer, daß er Richts wiffe. Die Sache war die, daß von Timmen an die Postillone und Bauern uns überall gefragt hatten, ob wir nicht Afanaffy Petrowitsch gesehen hätten? Dann ergählten sie, daß der Polizeimeister aus Tobolsk, Alexejew, und ber Kaufmann aus Krasnojarst, Starzow, Diejen Mann ehrerbietig nach Petersburg begleitet hätten, bag berjelbe einen Zag in Zobolsk geruht und den General= gonverneur Ropzewitich, der an einer halb geöffneten Thur dagestanden, bemerkt, jogleich erkannt und gefragt habe: "Run, Kopzewitsch, Favorit von Gatschina, er= fennst du mich noch?" - Der Unbefannte sei sehr alt, aber noch frisch gewesen und habe sich durch eine sehr feine Kleibung ausgezeichnet. Im Bolf enrfirten Die verichiedensten Gerüchte. . Einige behanpteten, Afanafin Petrowitich fei ein vom Raifer Baul verichietter Bojar, Undere hielten ihn für einen leiblichen Bruder Diefes Monarchen. Mein Wirth war mahrscheinlich in das Gebeimniß eingeweibt, aber er ichwieg bartnäcfig. ich ipater auf meiner Rückreise in jeinen Wohnort fam, fand ich ihn nicht mehr am leben; jeine Kinder wußten mir, daß er und der Obrist Mercjew die geheimnigvolle Person nach Vetersburg begleitet hätten.

Ten 22. März famen wir endlich in Irfutst an; die letzten 3000 Verst waren wir mithin noch einmal so langsam gesahren, als die ersten 3000 Verst von Betersburg bis Lobolst: das war fein einziges Pferd gesallen und wir hatten ein= bis fünsmal wöchentlich genächtigt. In Irfutst hatten wir einen Rasttag, den wir in einem schlechten Gefängniß zubringen mußten. Hier trennten wir uns von unserem zweiten Begleiter und erhielten einen neuen in der Person eines Kosaten=

unteroffiziers. Zwei Poststationen jenseit Irfutst fuhren wir über den Baitatjee, hier das heilige Meer genannt. Die Pferde liefen über jechzig Werft weit ohne anzuhalten; die Fuhrleute hatten in ihren Schlitten einige Bretter mitgenommen, um über die breiten Gisipalten des Sees Nothbrücken zu ichlagen. Ueber Dieje Spalten, die oft mehrere Ellen breit waren, sprangen die Pferde mit einer solchen Geschwindigkeit hinweg, daß die langen Schlitten kann das Waffer berührten; überhaupt find die sibirischen Pferde ungewöhnlich ausdanernd und rajch, obgleich tlein und unanjehulich, — ohne Unftrengung laufen fie 80 Werft in einem Strich. -Das jenseitige Ufer des Baital erreichten wir beim Rlofter Podolsty. Die schöne Umgegend bieses Ortes, ben ich später kennen ternte, war jest mit einer Echnee= becke belegt, deren Einförmigkeit nur hier und da durch Törfer, Berge und Wälder unterbrochen wurde. Einige Stationen Dieffeit Tichita faben wir zum ersten Mal die Jurten (Kitzzelte) herumziehender Burjäten. ber letten Station vor Tichita, in Klutschewon, spannte man uns Pojtwagen vor, weil um Tichita berum das ganze Jahr hindurch der Schnee nicht liegen bleibt. Dieser Ort ist sehr boch gelegen und sieht beständig einen flaren, unbewölften Himmel über sich; wenn auch bisweilen Schnec fällt, jo wird er jofort durch den

Wind wieder in die Thater geweht. In gewissem Sinne täßt fich fagen, daß Dichita zu falt für ben Schnee fei; die Kälte stieg bis zu 40 Grad Reaumur, sodaß das Queckfilber im Thermometer zufror und nur noch ein Epiritus=Ihermometer den Grad der Ralte angeben tonnte. - Rurg vor diesem Ort unserer Bestimmung hatten wir noch ein Abenteuer zu bestehen. 29. März fuhr ich mit Glebow in einem verdeckten Postwagen die letzte Station unserer weiten Reise nach Dichita; ber Buhrmann war ein heidnischer Burjate, der die Geschirre nur nachlässig aus Stricken gusammengebunden hatte. Nachdem wir 10 Werst gefahren waren, befanden wir uns auf einem hohen Berg, von welchem aus das fleine Dorf Tichita sichtbar wurde. Wir fuhren langfam und behutsam die Anhöhe hinab; plötlich aber riffen die Etricke des Geschirrs, gleich= zeitig brach der hötzerne Ragel, der die Borderräder mit dem Wagen verband — in einem Augenblicke waren wir berausgeschlendert. Glebow fiel über bas rechte Seitenpferd auf den Weg, der Juhrmann warf fich seitwärts, ich blieb mit dem rechten Fuße an den Eträngen des einen Seitenpferdes hängen, mich mit beiden Sanden an der Mahne des Mittelpferdes fest= haltend. Die Pferde jagten zwei Werft weit unaufhaltiam in gestrectter Carrière vorwärts, nur die Borber=

achje bes zerbrochenen Wagens mit fich führend; zwi= schen ihnen hielt ich mich mit meinen schweren Retten nur mühjam fest, bis Repin und Küchelbecker, die vor uns am Juge des Berges angefommen waren, meine mikliche Lage faben, die Pferde anhielten und mich herunter nahmen. Meine Ketten hatten mich an jeder Art von Selbsthilfe gehindert. Merkwürdigerweise blieb ich unbeschädigt; sogar meine Kleidung war nicht zer= riffen worden. Der Wagen wurde reparirt und nach einer Stunde gelangten wir endlich an das Ziel unserer Reise, in das Gefängniß von Tichita, ein von einem Zaune umgebenes Holzhäuschen. Wir hofften, einige unserer Kameraden, die vor uns aus Petersburg abgefertigt worden waren, vorzufinden; aber dieje bewohnten ein anderes temporares Gefängniß, in welchem für uns fein Platz war, da daffelbe nur 24 Mann beberbergen founte.

Wir wurden von dem Kapitän eines Linienbataillons, einem Platzadjutanten, einem Schreiber und einigen Schildwachen in Empfang genommen. Der Kapitän fragte, ob wir Geld oder Kostbarkeiten bei uns führten, die streng verboten seine. — Ich nahm sogleich die seidene Schnur von meinem Halse, an welcher ein einsgesaftes Portrait meiner Fran, ein Medaillon mit den Locken meiner Eltern und ein Päckehen Staub der heis

mathlichen Erde hingen. 2015 ich diese Sachen dem Rapitan einhändigte, bemertte er an meinem Finger einen goldenen Ring und rief mit Stentorstimme: "Was haft Du da an dem Finger?" — "Meinen Trauring." - "Sernnter damit!" Ich entgegnete ihm höflich, daß man mir den Tranring im Winterpalaste und in der Bestung gelassen habe und daß das Tragen eines jolchen nicht verboten sei. - "Herunter bamit, jage ich Dir!" freischte der rohe Mensch noch einmal. 3ch antwortete ihm mit vornehmer Rube: "Rehmen Gie den Ring mit dem Kinger zusammen" — freuzte meine Urme über die Bruft und fehnte mich kaltblütig an den Dien. — Der Abintant gab bem Kapitan feine Zeit ein Wort zu jagen, flüsterte ihm etwas ins Ohr, nahm unsere Kostbarkeiten zusammen und entfernte sich. Unterdeisen untersuchte ein Schreiber unsere Reisesäcke und Bücher und notirte alle Sachen. Rach einer halben Etunde fehrte der Adjutant mit der Anzeige guruck, baß der Kommandant mir das Portrait meiner Fran guruckjende und mir den Trauring zu tragen gestatte; die übri= gen Andenten jollten jorgjam in der Kanzlei aufbewahrt bleiben. - Go endete unfer Empfang. Bon diefer Stunde an, während meines ganzen Aufenthaltes in Tichita und später im Gefängniß von Petrowsty, benahm sich ber Rapitan Etepanow übrigens jehr böflich gegen mich.

Anderen Tages besuchte uns unser Kommandant St. R. Leparstu, ein malter Kavallerieoffizier, ber Sahrzehnte lang bas Sewersche reitende Jägerregiment befehligt hatte, deffen Chef ber Großfürst Ritolans gewesen war, ehe er Kaiser wurde. Wenn in anderen Regimentern Unannehmlichkeiten vorfielen, in Folge beren man Offiziere versetzen mußte, jo wurden die jogenannten unruhigen Röpfe stets in Leparsty's Regi= ment übergeführt, der mit Allen umzugehen verstand und sich nie Beinde machte. Obgleich er sein ganges Leben in entfernten Garnisonen zugebracht hatte, jo machte sich boch sofort geltend, daß er in der Jugend eine gute Bildung empfangen batte. Er war Zögling der Jesuitenschule von Polozt gewesen, kounte Lateinisch und drückte fich im Frangösischen und Dentschen geläusig aus. Dabei war er ein edter Mensch und vollkommner Gentleman. — Der Greis erfundigte fich mit Theil= nahme, wie wir die weite Reise zurückgelegt hätten und ob wir nicht der Hilfe eines Arztes bedürften? Er fügte hingu, daß er gern gur Erleichterung unjeres Echicfials beitragen werbe. Darauf bat ich ihn um die Erlaub= niß, meiner Fran ichreiben zu dürfen: Diese Bitte mußte er mir abichtagen, weit uns das Edreiben ausbrücklich itreng verboten war.

Zwei Tage nach uns langte bie folgende Reihe

## V. Sträflingsleben in Eldita.

Ende Mai begannen die Berge und Wiesen um Dichita gu grunen. Diefes fleine Dorf liegt an ber großen Etraße zwijchen dem Baitaljee und Rertichinst, auf einer Unbobe, von zwei Geiten von hohen Bergen umgeben. Ger fleine kluß Tichita ergieft sich in ber Räbe des Torfs in den schiffbaren Fluß Jugoda und bildet ein reizendes Thal. Rach Rorben hin sieht man ben Zee Onon, an beijen Ufern Tschingis-Chan seinen Gerichtshof hielt (er pflegte die Schuldigen in fiedendem Waffer zu fochen) als er nach Rufland marichirte. Die Rachkommen feiner Mongolen, Die Burjäten, gieben noch beute in dieser an Wiesen und Wasser reichen Gegend als Romaden umber; mit ihren Bil;= zelten find fie bald bier bald bort, immer zu Pferde, oft mit ber Glinte, gewöhnlich mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, um das Pulver, das sie wohl fennen, für beiondere Rothfälle zu iparen. Gin Theil ber Burjaten

hat sich angesiedelt, er treibt Ackerban und berieselt seine Kelder und Wiesen ebenso geschickt, wie die Mailander es thun. Obgleich die hohe Lage Tichitas die Kälte im Winter beträchtlich vermehrt, so hat dieser Ort doch eine besonders reine, gesunde Luft. Der himmel ist fast immer heiter, außer im August, wenn die Gewitter einige Tage lang fast ununterbrochen bonnern und dann ein Platregen folgt, der mit ungeheuren großen einzelnen Tropfen anfängt und die Stragen binnen weniger Stunden überschwemmt, weil das Waffer längs dem Abhange Kall hat und sich tiefe Schluchten auß= gräbt. — Bemerkenswerth ist noch die große eleftrische Kraft der Luft; die leichteste Berührung an Inch oder Wolle gab Kunken und Knistern. Das Klima war gejund, die Begetationstraft des Landes ungewöhnlich zu nennen, denn binnen 5 Wochen, vom Juni, wo die Nachtfröste aufhören, bis Ende Juli, wo sie wieder an= fangen, reifen Korn und Gemuje. Bon letzterem waren viele Gattungen in Dieser Gegend unbefannt; einer meiner Kameraden war der Erste, der hier Gurfen (im Freien) und Melonen (in Mistbeeten) 300.

Berühmt ist das Ihal von Ischita durch seine Flora, um welcher willen man diese Gegend den "Garten von Sibirien" nennt. Gewisse Gattungen

ber Lilie, der Bris und verschiedene Zwiebetgewächse habe ich nirgend schöner gesehen. — Die Bahl ber Ginwohner des Dorfes, in dem wir lebten, betrug fanm 300; sie sind arm wie alle Bergwerksbauern. Gie wohnten in fleinen Säufern, auf welche eine baufällige hötzerne Rirche trübselig heruntersah, und ernährten jich vom Ackerban und vom Kischfang, der in der Ingoda und im Ononjee ergiebig ift. Das Land gehörte der Rrone, die es den Bauern anwies; dafür waren Dieje zum Brennen von Kohlen verpflichtet, welche jie zu Baffer in die Bergwerte von Mertschinst schiffen mußten. Bis zu unserer Anfunft bilbete Die einzige Civilantorität des Orts ein Bergwertsbeamter, Emoltaninow, der und während der ersten vier Monate unjeres Unfenthaltes für unjere eigene Rechnung beföstigte; die Krone gab uns Brot und gablte außerdem täglich zwei Ropeten Kupfer (etwa 2 Pfennige preußisch) für jeden Mann. In den drei Jahren und jechs Monaten, die wir in Sichita verlebten, erhielt dieser Ort eine völlig neue Gestatt sowohl durch viele neue Gebände als durch die neuen Gafte, die eine bedeutende Babt von Militärbehörden und Wachen in ihrem Gefolge hatten. Bei unferer Untunft gablte Tichita 26 Bütten und drei ordentliche Baufer, die der Bergwerks= beamte, der Rommandant und der Platzmajor einnahmen.

Anfangs lebten nur 30 von uns Staatsverbrechern in Tichita; 8 unierer Kameraden waren gleich nach Vollstreckung der Sentenz in die Bergwerke von Nertichinst zur Zwangsarbeit abgefertigt worden, die lebrigen fagen noch in den Geftungen von Schluffelburg und auf den Alandsinseln. All' diese Berurtheilten wurden im Angust 1827 mit uns vereinigt, als der Ban bes größeren Gefängniffes vollendet war, das uns Alle aufnehmen fonnte. Bis zu unserer Vereinigung lebten wir, die zuerst in Tschita Angelangten, in zwei befestigten Bauernhäusern und kamen nur bei der Arbeit zusammen. Als wir das Jundament zum neuen Gefängnisse und die tiefen Gräben zur Umzähnung des= selben ausgegraben hatten, ließ man uns eine tiefe Schlucht hart an der Hauptstraße mit Erde und Sand ausfüllen. Dieje Schlucht brohte ben ganzen Weg durch abströmendes Gebirgswaffer zu durchschneiden. Das Waffer rif binnen weniger Tage die Arbeit eines gangen Commers weg, so daß wir im folgenden Sahre gezwungen waren einen Damm aus Balken aufzuführen, um eine Unterlage für unsere Schüttungen von Sand und Erde zu gewinnen; diese Stelle der Schlucht nannten wir Tenfelsgrab.

Das Leben spann sich in trostloser Einförmigkeit ab. Bücher hatten wir im Anfange sehr wenige, alles Detabrift. 2. Aust.

Echreiben war streng verboten und nirgend Papier und Tinte aufzutreiben. Gin Sangerchor, ber uns ipater manche trübe Stunde verfürzte, bilbete fich erit als Alle vereint wurden. — Das Schachspiel bilbete in ber Zeit zwischen Arbeit und Schlaf die einzige Unterhaltung. Spielfarten hätten wir durch die Wächter bekommen fonnen, aber wir hatten uns das Wort acgeben, fein Kartenspiel zu bulden, um jedem Anlaß zu Unannehmlichkeiten ober Streitigkeiten vorzubengen. Die Enge unserer Behausung verschuldete, daß unser Zimmer eigentlich nie vollkommen rein war; wir ichliefen auf Pritschen, Die wir mit Filzbecken ober Petzen belegten; unter ben Pritichen lagen unfere Manteljäcke und Stiefel. In ber Racht bei geschlof= jenen Thüren und Genster war die Luft unerträglich brückend und die Ihuren wurden schon mit Sonnenuntergang geschlossen; da man fie früh Morgens öffnete, habe ich den Aufgang ber Conne kein einziges Mal verschlafen, um sogleich heraustreten und mich durch die frische Luft erquicken zu können. Tabat rauchte ich nicht, fast alle llebrigen rauchten und er= trugen dadurch die geprefte Luft leichter als ich.

Gine Seele lebte schon vor meiner Ankunft in Tichita, die meine aufrichtige Theilnahme und mein innigstes Mitteiden erweckte: Alexandrine Murawjew, geborne Gräfin Tschernntichen. Ihr Mann, Rifita Michailowitsch Murawjew, war schon im Februar in Tichita angelangt; sie hatte ihren einzigen Sohn und ihre beiden Töchter der Pflege der Großmutter, Ratha= rine Kedorowna Murawjew, anvertrant und eilte zum Bestimmungsorte ihres Mannes, um mit ihm die Berbannung und alle Prüfungen zu theilen. Aber wie aranjam wurde sie enttänicht, als der Kommandant ihr anzeigte, daß seine Austruktion ihm nicht gestatte, sie mit ihrem Manne zu vereinigen und daß fie ihn nur zwei Mal wöchentlich eine Stunde lang in Gegenwart eines Düjonroffiziers sprechen dürfe, wie es früher in der Peter=Pauls=Festung der Fall gewesen war. — Zum ersten Male sah ich diese unvergestliche Frau, als wir einst zur Arbeit geführt wurden, in der Rähe ihrer Wohnung, die sich gegenüber dem Gesängniß befand, wo ihr Mann eingeschlossen war. Um einen Vorwand zu haben, ihn wenigstens von Weitem zu feben, öffnete und ichloß fie ihre kleinen Kenfterladen Morgens und Abends selbst. Außer ihrem Manne befanden sich in der Rahl der Verurtheilten ihr Schwager, Alexander Maraniem, und ihr leiblicher Bruder, Graf Zacharias Tichernytichen, einziger Erbe eines großen Majorats; Dieses Bermögen suchte der spätere Kriegsminister A. J. Tichernutschem zwei Jahre später an sich zu bringen; trotz - seines großen Einflusses murde er vom Reichsrathe abgewiesen, nachdem N. S. Mordwinow bedueirt hatte, baß dieser Bewerber in gar keiner Verwandtschafts= beziehung zu der Familie des Berurtheilten ftebe, alfo auch gar tein Recht auf beffen Besitzungen habe. Das große Bermögen und der Familienname gingen später auf einen gewissen Rruglikow über, der die älteste Schwester des Majoratsberrn geheirathet hatte. Alterandrine Murawjew war erst 24 Jahre alt, wohl ausschend, schön gewachsen, voller Geift und Leben. Ihrem Manne gegenüber zeigte sie fich zufrieden, sogar beiter, um ihn nicht zu betrüben; aber fobald fie allein war, wurde die gärtliche Mutter von der Sehnsucht nach ihren fernen Kindern gefoltert. Sie wußte, das Niemand ihnen die Matter ersetzen könne, obgleich die vortreffliche Großmutter ihre Großtinder wie Augäpfel bewachte. Rach einem Jahre der Trennung starb der einzige Sohn, die Töchter verloren ihre Gesundheit, vielleicht in Folge allzu ängstlicher Wartung und Schonung. — Anfangs glaubte ich, daß biefe fonder= bare Absonderung von Mann und Frau in Tschita nicht lange dauern würde und nur die Folge eines Migverständnisses sei; auch in der Wohnung seiner Fran wäre Murawjew Arrestant geblieben, hätte er seine Retten tragen, auch von da die täglichen öffent=

lichen Arbeiten mitmachen fönnen; aber unglücklichers weise wurde diese Magregel drei Jahre lang streng beisbehalten, bis wir in das große Staatsgefängniß übersgeführt wurden, das während unseres Aufenthalts in Tschita an einem anderen Orte gebant worden war.

Zwei Monate nach unserer Ankunft in Schita traf Elijabeth Narnichfin\*), geborene Grafin Konownitin, in Begleitung einer anderen Dame, Alerandrine Jentalzow, ein. Diese Frauen mußten sich demselben Looje fügen, sie konnten nur zwei Mal wöchentlich zu einer bestimmten Stunde ihre Männer sprechen. zerriß mir das Herz, wenn ich sah, wie diese Damen uns traurig nachsahen, wenn wir in Ketten an ihnen vorübergeführt wurden und sie von ihren Männern, benen fie an das änkerfte Ende der Welt gefolgt waren, faum einen Blick erhaichen fonnten, und ich gestehe, daß ich jeden Tag Gott dankte, daß sich meine Fran entschieden hatte, meine Bitte zu erfüllen und bei meinem Cobne zu bleiben, bis ich sie zur Berreise aufforberte. Zu ihrem Glücke hatte Krau Rarnschfin in ihrer Heimath teine Kinder zurückgelassen, da ihre ein=

<sup>\*)</sup> Die Naryschkin gehören ebenjo wie die Tschernntichew zum höchsten russischen Abel. Beters des Großen erste Frau war eine Naryschkin.

zige Tochter, Ratalie, in Moskan bereits vor längerer Zeit gestorben war. — So schwierig und traurig auch die Lage der Verheiratheten war, so hatte doch die Untunft dieser Frauen einen bochst wohlthätigen Ginfluß auf unfer Gefängnistleben. Wir durften unferen Bermandten teine Briefe ichreiben; Ginige von uns murden von ihren Verwandten vernachlässigt und vergeffen; vielleicht würde ein folches Loos die Mehrzahl getroffen haben, wenn dieje Frauen uns nicht gefolgt wären und nicht die Korrespondenz mit unseren Ber= wandten geführt und durch diesen Briefwechsel unser Undenken in der einiligirten Welt wach erhalten hätten. Diese grauen waren auch in den Gefängnissen unsere Schutzengel: für alle Bedürftigen waren ihre Beutel offen, für die Kranken bauten sie ein besonderes Rranfenhaus. Merandrine Murawjew verschrieb durch ihre Großmutter eine ausgezeichnete Apothete und verschiedene chirurgische Instrumente aus Mostan. Giner meiner Rameraden, früher Stabsarzt in der II. Armee, Berdinand Wolff, bewohnte Dieses Krantenhaus, fun= girte als Arzt besselben und half den Leidenden nach Unsere Wohlthäterinnen konnten sogar un-Kräften. sere Canfesworte nicht vernehmen; nur von Weitem und höchst selten kommten wir ihrer durch die Spalten unserer Gefängnismauer gewahr werden, am häufigsten

wenn sie zu Buft und zu Pferde die umliegenden Berge durchstreiften.

Allerandrine Zentalzow war finderlos und hatte in früher Jugend ihre Eltern verloren; sie münschte das Schicksal ihres Wannes zu theilen und zu erleichtern. Nur wenige Monate lebte sie mit uns, weil ihr Mann, früher Kommandeur einer Artillerie-Batterie, nur zu einjähriger Zwangsarbeit verurtheilt war und Tschita bald verließ. Diese Ansiedelung war für die Zentalsowschen Gatten in den ersten Jahren fast unerträgelicher, als uns das Leben im Gefängniß, denn man hatte ihnen Beresow zum Ausenthaltsorte angewiesen! Drei Jahre später wurden sie südlicher nach Jalutorowst versetzt, wo der Mann 1847 stard; seine Wittwe suchte bis zum Jahre 1856 vergeblich um die Erlaubniß nach, in ihre Heimath zurückzusehren, und trauerte einsam am Grabe ihres Gatten.

Im Herbst 1827 war das große für uns bestimmte Gefängniß, dessen Fundament wir selbst ausgegraben hatten, fertig ausgebant. Im September wurden Fürst Trubeston und die übrigen Staatsverbrecher, welche dirett nach Nertschinst in die Duecksilbergruben verschielt worden waren, mit uns vereinigt; wenig später auch die übrigen in Schlüsselburg und Finnland internirt gewesenen Kameraden. Die Strässinge von

Rertichinst waren von zwei granen begleitet, die fich in jeder hinficht als unfere Schutzengel bewährten. Die Burftin Katharine Trubetston, geborene Gräfin Laval, war 1826 gleich nach der Abfertigung ihres Mannes bemietben in Begleitung eines Sefretars ihres Baters nach Sibirien gefolgt. In Krasnojarst gerbrach ber Meisewagen der Fürstin und ihr Begleiter erfrantte; sie fonnte sich nicht aufhalten, setzte sich in ein elendes Anhrwert ohne Redern und erreichte in Diciem nach langer mühiamer Reife Irfutst. Trubetston war ichon nach Rertichinst weiter befördert worden, das 700 Werft (100 deutsche Meilen) von Irkutsk liegt; die gurftin wandte sich an den dortigen Civil= gonverneur B. 3. Zeidter, um von diesem einen Begleiter für die Weiterreise zu erbitten. Bier fing eine Reihe schwerer Prüfungen für die edle und muthige Frau an. Die Gouvernementschefs hatten ben Befehl erhalten, alle Mittel anzuwenden, um die Franen der Staatsverbrecher, welche ihren Männern nachzufolgen wünschten, von diesem Entschluß gurückzuhalten. Der Gouverneur Zeidler stellte der Fürstin zuerst die Schwierigkeiten ber Erifteng an einem Orte vor, welcher 5000 ichwere Verbrecher beherbergte, mit denen sie in gemeinschaftlicher Kaserne zu wohnen batte, ohne eigene Bedienung, ohne irgendwelche Bequemlichkeit. Diese Vorstellung sehreckte Die Kürstin nicht ab: sie erklärte sich bereit, alle Entbehrungen zu tragen, wenn sie nur mit ihrem Manne zusammen sein Anderen Tages erflärte ihr der Gouverneur, daß er die Ordre habe, von ihr eine schriftliche Er= flärung darüber zu verlangen, daß fie allen ihren Abets= rechten entsage und auf jedes Gigenthum, bewegliches wie unbewegliches, welches sie schon besitze und welches ihr durch Erbschaften noch zufallen tönne, verzichte. Ratharine Trubetsfon unterzeichnete Dieje Erklärung ohne die gerinste Widerrede und hoffte sich dadurch den Weg zu ihrem Manne gebahnt zu haben. die Reihe ihrer Prüfungen war noch nicht zu Ende. Ginige Tage nach einander wurde fie vom Gouverneur nicht empfangen, indem dieser sich durch Umwohlsein entschuldigen ließ. Die Fürstin wartete geduldig und Zeidler mußte sie endlich doch empfangen; nachdem er fie vergeblich beschworen, von ihrem Unternehmen ab= zustehen erklärte er ihr eitlich, daß sie nicht anders zu ihrem Manne gelangen fonne, als mit den wochentlich abzufertigenden Zwangsarbeitern, mit Stricken gebunben und diesen von Etappe zu Etappe folgend. — Die Kürftin willigte mit der größten Ergebung auch in diese Bedingung. Jest konnte der Gouverneur seiner Bewegung nicht mehr Herr bleiben, er brach in Thränen

und jagte: "Sie werden zu Ihrem Manne fahren." - Um bieselbe Zeit fam unser Romman= dant Leparsty nach Irkutst; er war von der Handlungsweise ber Fürstin Trubeton tief ergriffen und hat gewiß dazu mitgewirtt, daß ihr keine weiteren Schwieriafeiten gemacht wurden. - Eine Frau mit weniger Seelenfraft hatte gewanft, hatte Bedingungen gemacht, die Sache durch Korrejpondenz mit den petersburger Oberbehörden verzögert und dadurch die übrigen Frauen abachatten, die weite und mühsame Reise zu unter= nehmen. Ohne das Verdienst und die Energie dieser übrigen Frauen zu ichmälern oder herabzuseten, muß ich boch fagen, daß die Kurftin Trubetston die erfte ge= wesen, die sich nicht allein den weiten und ungewissen Weg zur Vereinigung mit ihrem Manne gebahnt, son= dern zugleich das Widerstreben der Regierung befiegt hat.

Einige Wochen nach der Jürstin Trubehkon langte die Fürstin Marie Wolfonsky, geborene Rajewsky, in Tichita au. Ihr Vater, der berühmte Held von 1812, hatte die Abreise seiner Tochter dringend widerrathen; er wußte, daß sie die Heirath mit dem Fürsten Serge Wolfonsky, der schon während des großen Feldzuges von 1813 zum General befördert worden war und seinem Atter nach der Vater seiner Gemahlin hätte sein können,

nicht aus Reigung, sondern nur aus Gehorsam gegen feinen Willen geschloffen hatte. — Marie Wolfonstn war angerdem Mitter eines Gänglings, ihres erftgeborenen Sohnes, der fie vollständig in Unfpruch nahm. Sie entschloß sich, diejenige Pflicht zu erfüllen, die am meisten Opfer und Gelbstverleugnung verlangte: fic jagte ihrem alten, franken Bater, an dem fie mit leiden= fchaftlicher Liebe bing, daß fie nur auf turze Zeit ab= reise, um ihren Mann zu sehen, ließ ihren einzigen Sohn bei ber Grogmutter, ber altesten Staatsbame bes faiserlichen Hofs, zurück und unternahm die Reise nach Sibirien. In Brtutst erwarteten fie Dieselben Hinderniffe und Schwierigkeiten, welche die Fürstin Trubetston zurnickgehalten hatten; auch Marie Wolfonsty verpflichtete sich schriftlich zum Verzicht auf Die Rechte ihres Standes und ihr Vermögen. Dieselbe idriftliche Erflärung wurde von allen Franen verlangt, Die ihren Mannern nach Sibirien folgen wollten, auch von meiner Frau, welche die Bahl der Frauen beichloß, die freiwillig die Berbannung ihrer Männer theilten, und im Jahre 1830 zu mir fam. Die Fürstinnen Trubetfon und Wolkonsky waren die Ersten, die ihren Männern nachgeeilt waren, ihre Lage war darum die schwierigste. Anfangs fehtte es noch an einer ausführ= lichen Instruttion für die sibirischen Behörden, die jeg-

liche Unfrage in Petersburg ichenten. Gin Briefwechfel auf 7000 Werft Entfernung konnte nicht anders als langiam geben; die in Petersburg und Moskan weilenden Verwandten der beiden Damen wußten nicht recht. an wen jie sich bei Getdversendungen zu wenden hatten, ob an den Düjour-General Potapow, ob an den Grafen A. Bentendorff. Co litten die Damen anfangs an allem Röthigen Mangel, sie haben einige Monate lang jetbit Kalte und Sunger erdulben muffen. Daß fie ihre Wäsche selbst wuschen und mit einer Nahrung vorlieb nehmen mußten, wie sie dem ärmsten Tagelöhner zu ichlecht gewesen wäre, verstand sich für sie, die von Rindheit an nur auf Gold und Gilber gespeist hatten, von jelbst; aber sie hatten Leiden zu erdulden, die noch jehr viel härter waren: sie saben ihre Männer in unterir= dischen Bergwerten unter der Aufsicht rober Bergwerts= beamten arbeiten! - Als Diese Frauen mit uns in Tichita vereinigt wurden, veränderte sich ihre Lebens= weise zum Besseren. Die Zusendung von Briefen und Geldern wurde jest durch den Civilgonvernenr Zeidler und den uneigennützigen Kommandanten Leparsty ver= mittelt; die Geldsummen waren nicht beschränft, befanden sich zwar nicht in den Händen der Gigenthumer, wurden aber nach deren Verlangen und Bedürfniffen durch die Vermittelung der Kanzlei des Kommandanten

verausgabt. Der Posttag, der nur einmal wöchentlich wiederkehrte, bildete so jedesmal eine wichtige Epoche in unserem eintönigen Leben. In der Folgezeit wurde uns noch gestattet, russische und ausländische Journale zu verschreiben.

Im September 1827 wurden wir, wie erwähnt, in bas neuerbaute Gefängniß übergeführt. Der Komman= bant theilte uns in fünf Abtheilungen ein. In einem Zimmer befanden sich die acht zuletzt angekommenen Rameraden aus Nertschinst; die übrigen vier Ab= theilungen wurden nicht nach der Reihenfolge der Straffategorien, sondern nach dem Gutdünken des Rommandanten besetzt. Gines dieser Zimmer wurde von uns Moskan benannt, weil seine Bewohner meist aus Mostan stammten, ein anderes hieß Nowgorod, weil hier ebenjo viet politisirt wurde, wie weiland in den Volksversammlungen dieser berühmten Republik; die Abtheilung, in welcher ich mich mit siedzehn Rameraden befand, murde Pleskau, die Schwester Romgorobs, genannt. Statt ber Pritschen hatten wir uns für eigene Rechnung Betten machen laffen, nicht sowohl um beguemer zu schlafen, als um unsere Zimmer rein= licher halten zu fönnen; unter den Bettstellen kounte man die Diele fegen, was bei den Pritschen unmöglich war. Wir hatten eine, gemeinsame Tafel, speisten in

unseren Abtheilungen, deckten selbst den Tisch n. f. w.; der Reibe nach mußte stets einer von uns du jour fein. Rach ber ruffischen Gefängnifordnung mar uns gestattet, aus unferer Mitte einen Melteiten zu mablen, ber unfere Unliegen dem Tüjour-Abjutanten ober bem Komman= Dauten portrug. Diefer Melteste verfügte über unjere Geldmittel, taufte Borrathe ein, hatte aber feinen Roveten in Sänden; seine Anweisungen murben von der Kommandantur-Kanglei ausgezahlt. Fünfzig Echritte von dem Gefängniffe ftanden unfere Ruche und Vorrathstammer. Der Aelteste hatte die Erlaub= niß, im Laufe des Zages und unter Geleit, jo oft er wollte, dahin zu gehen; er wurde auf je drei Monate erwählt. Der erste Aelteste war ber frühere Obrift 3man Zemenomitich Powalo-Echweitowsty, ber biefes Umt zwei Mal nach einander befleidete. Uniere Nahrung war einfach und gesund; oft bewunderte ich Die Genügjamteit derjenigen meiner Unglucksgefährten, die ihr Lebelang gewohnt gewesen waren, die besten frangösischen Röche zu haben nud nie ohne Champagner zu ipeisen; jetzt begungten fie sich mit Kohlsuppe und Brei und tranfen Rwas ober Baffer bazu. Wir hatten viele Gaftronomen unter uns; fie gestanden fämmtlich, daß sie in Sichita nie an Hunger gelitten, sich aller= dings aber auch nie völlig gefättigt gefühlt hätten. - 3ch

habe schon erwähnt, daß etwa die Balfte meiner Kameraben nicht bemittelt war und daß Biele von ihren Bermandten vernachlässigt wurden; die Uebrigen waren sehr reich. Nitita und Alexander Murawjew erhielten allein 60,000 Rinbet jährlich! - Jedesmat nach Ab= lauf von drei Monaten, bei der Wahl des neuen Weltesten, eirlulirte ein Bogen, auf welchem Jeber seinen Mitteln nach zu den gemeinsamen Ausgaben contri= buirte; die eingegangene Summe wurde vom Aettesten zur Anschaffung von Nahrungsmitteln, Thee, Bucker, Hausgeräth ze. verwandt. Kleidung und Wäsche schafften wir selbst an; die Bemittelten fauften die nöthigen Artifel und theilten sie mit den Unbegüterten. — Alles wurde brüderlich getheilt, Geld und Leid. Um das Geld nicht umnit zu vergenden, wurde die Betleidung von einigen Kameraden selbst zugeschnitten und genäht. Die besten Schneiber waren Paul Puschtin, Burit Eugen Obolensty, Paul Mosgan, Anton Arbujow. Die schönsten Mitten und Schuhe wurden von Nifotai und Michael Bestushen und Peter Fallenberg genäht; fie ersparten burch ihre Arbeit eine Summe Geldes, mit der wir auch andere unglückliche Berbannte unterftüten konnten. — Als der Geistliche Myslowsky (ber= selbe, der die fünf Führer der Berschwörung zum Galgen begleitet hatte) Diese Details unserer Lebens=

weise durch Alexander Kornilowitsch erfahren hatte, theilte er sie meiner Fran mit, indem er die Bemerkung hinzufügte, daß wir in Tschita das Leben der Apostel führten.

Uniere Arbeiten dauerten wie früher munter= brochen fort; an die Retten, welche wir trugen, hatten wir uns allmählig gewöhnt. Bom Mai bis gum Ceptember füllten wir die Tenfelsgruft ans, besserten wir ben großen Weg, pflanzten und begoffen wir die Pflangen des Gartens, der uns Gemuse und Kartoffeln lieferte. Als ich nach Schweitowsfy's Rücktritt gum Gefängnigalteiten erwählt murde, falgte ich in großen Branutweinfäffern 60,000 Gurten aus unferm eignen Garten ein. — Bom September bis zum Mai führte man uns täglich zweimal in ein besonders gebautes Gebände, außerhalb des Gefängnighofes, wo Sandmühlen eingerichtet waren; Jeder von uns mußte täg= tich 80 Pfund Moggen mablen. Anfangs war Siefe Arbeit schwer, bis unsere Hände und Arme sich an die= selbe gewöhnten; die gesünderen und stärkeren meiner Unglücksgefährten halfen den ichwächeren ihr Quantum fertig bringen. Oft wurde unsere Arbeit, die im Reiben der Mahlsteine bestand, mit melodischem Gesang begleitet; ein mufikalischer Ramerad machte ben Rapell= meister, die Rirchenmusit von Bortniansty murde besonders gut gegeben. In die Kirche wurden wir nur einmal jährlich zur Fastenzeit geführt, um zu kommusniciren; an den Borabenden großer Festtage kam der Geistliche in unser Gefängniß um Gottesdienst zu halten. Ich werde nie vergessen, wie rührend und ershebend dieser Gottesdienst am Ostersonnabend des Jahres 1828 geseiert wurde, wie um neun Uhr vor dem Zapsenstreich von allen Seiten der Retten der Gestangenen klirrten, die sich in brüderlicher Begeisterung einander in die Arme warfen. In Gedanken umarmsten wir zugleich unsere entsernten Verwandten und Freunde, denen wir uns im Gebet verbunden wußten.

Unsere Freistunden wurden nach den ersten schweren Jahren durch angenehme und belehrende Lettüre aussgefüllt: außer Zeitschriften in russischer, französischer, englischer und dentscher Sprache, deren Anschaffung uns gestattet wurde, hatten wir die guten Bibliothefen zu unserer Disposition, welche Nista Warawsew, Wolfonsty und Trubetston sich nachkommen ließen. Die Zeitschriften wurden unter mehrere Leser vertheilt, die über die wichtigsten Neuigseiten und Begebenheiten den Uedrigen reserven mußten. Da mehrere Kamesraden wissenschliche Vildung erhalten hatten, wurde beschlossen, daß diese uns die langen Winterabende Letabrift. 2. 2011.

burch Vorträge verfürzen sollten. Nifita Murawiem. der icone Militärkarten und Plane befaß, trug uns Strategif und Tattif vor; Ferdinand Wolff hielt Borlejungen über Chemie und Anatomie; Bujchkin II. trug höhere Mathematik vor; Alexander Kornilowitich und Peter Minchanow lasen über ruffische Geschichte; Fürst Alexander Odojewsky über ruffische Literatur. Mit Liebe und Erfenntlichteit muß ich noch erwähnen, daß derselbe die Gedutd hatte, mich, den geborenen Gitländer, der nur mangelhaft ruffisch konnte, vier Sahre lang in dieser Eprache zu unterrichten. — Um 9 Uhr Abends schloß man unsere Thuren und mußten unsere Lichter ausgetöscht werden. Da wir nicht so zeitig einschlafen konnten, dauerten die Unterhaltungen im Dunkeln gewöhnlich noch mehrere Stunden lang fort ober wir hörten den Erzählungen Mt. Rüchelbeckers zu, der eine Secreise um die Welt gemacht hatte. 21. Kornilowitich machte dann zuweilen noch Mitthei= lungen aus ber vaterländischen Geschichte, mit welcher er sich als Redacteur des Journals "die ruffische alte Zeit" fleißig beschäftigt hatte. Mehrere Jahre lang hatten er und der Professor Kunitzin freien Zutritt zu bem Staatsarchiv gehabt und die Regierungszeit ber Raiserinnen Etisabeth und Anna besonders studirt. — Nach einem halben Jahre mußten wir uns

von diesem kenntnißreichen Kameraden trennen: ein Feldjäger, der und S. Wadkowsky aus Schlüsselburg brachte, führte Kornilowitsch mit sich fort. Später erschuhren wir, daß dieser wieder in die PetersPaulssfilmg eingesperrt worden sei, wo man ihn öfter über die polnische geheime Gesellschaft verhört hatte; 1834 wurde er als Soldat nach dem Kankasus geschickt, wo er einige Expeditionen mitmachte und zwei Jahre später an einem bösartigen Fieder starb.

Der Jahre lange intime Berkehr mit gebildeten Rameraden hatte einen großen Ginfluß auf Diejenigen unter uns, die früher die Zeit und die Mittel nicht besessen hatten, sich mit Kenntnissen zu bereichern. Ginige begannen fremde Sprachen zu erlernen; unter Diesen machte Zawalischin I. Die größten Fortschritte: er erternte nicht nur das Griechische und Lateinische, ionbern noch acht europäische Sprachen. Bur Erlernung jeder dieser Sprachen fand er einen Lehrer unter ben Rameraden, als besonderer Schlüffel und als all= gemeines Wörterbuch diente ihm die Bibel. Die Sprachübungen, die gemacht wurden, führten gu manchem komischen Auftritt. Allgemein war das Gelächter, wenn Jemand sich um die Aussprache der eng= lischen Worte abmühte und Mt. Lunin, der dieser Sprache vollkommen mächtig war, bittend

"Lesen Gie und ichreiben Gie, meine Herren, englisch, jo viel Sie wollen, nur sprechen Sie biese Sprache nicht." — Unsere fünf Zimmer waren sehr eng, benn auf allen vier Geiten standen Betten. Ginige von uns äußerten ben Wunich, die Geige zu fpielen, ober die Klöte zu blasen, sie waren aber zu gewissenhaft, um die Ohren der anderen Rameraden zu gnälen; ich wählte mir später das undankbarite Instrument - den Czakan (Stockpfeife) und widmete diesem täglich eine halbe Stunde. Gin Sahr später wurde uns gestattet, in unferm Gefängnishofe ein Säuschen von drei kleinen jeparaten Zimmern zu bauen. In einem standen Hobel= und Dredgielbante und eine Preise zum Buch= binden; die besten Erzeugnisse auf diesem Gebiet lieferten die Gebrüder Bestushem, Buschkin, Frolow und Boriffow I. — In den andern Zimmern standen ein Kortepiano; ein Ronat und 311 feitacsetzten Stunden fam man ber Reihenfolge nach dabin, um die Glote, den Czafan zu blafen, die Geige und die Guitarre zu üben. Auf dem Ronal spielte A. P. Juschnewsky jehr geläufig; mit Wadtowsty, einem ausgezeichneten Violinipieler, Krintow II. und Soistunow, der Violoncello ipielte, bildete er ein gutes Quartett. Den 30. August 1828, da wir 16 Namenstage gleichzeitig feierten, spielte unser Orchefter zum ersten Mal im Gefängnisse.

Gin Sahr nach unferer Ankunft in Tichita verließen uns unsere Rameraden von der siebenten Rategorie, da ihr Termin für die Zwangsarbeit zu Ende war und sie zur "Anfiedelung in Sibirien" übergeben mußten. freuten uns für die Abreisenden, daß diese fortan mehr Treiheit genießen sollten — sie trauerten, uns in Retten und im Gefängniß zurücklaffen zu muffen; die Zeit lehrte, daß wir es doch besser hatten als sie. Die Gefellschaft edler, gefitteter Männer schmückt das Gefäng= nigleben eben so sehr, als die Gesellschaft von Tangenichtsen das Leben in der Freiheit verdunkelt. Abreisenden hatten anfangs viel zu leiden, da sie an entfernt liegenden nördlichen Ortschaften und von ein= ander getrennt angesiedelt wurden; erst nach zwei Jahren wurden sie in eine sublichere Gegend versetzt, wo sie zu je zwei und drei Kameraden zusammen leben durften.

In den ersten Tagen des August 1828 langte ein Feldjäger in Tschita au, er brachte Niemand mit und führte Niemand fort; wir konnten darum über den Grund seines Erscheinens Nichts ersahren, zumal keine Beränderung in unserer Behandlung eintrat. Ende September erschien der Kommandant aber plötzlich in großer Unisorm mit breitem Bande über der Schulter im Gefängniß; er versammelte uns in einen Kreis und fündigte an, daß der Kaiser allergnädigst zu besehlen ge-

ruht habe, uns in Unschung unserer auten Führung die Ketten abzunehmen, die wir auf der Reise und dann noch anderthalb Sahre lang getragen hatten. Später erfuhren wir, daß der Kaiser am 8. Juli, dem Tage bes Tejtes ber Rajanichen Rirche zu St. Petersburg, aus dieser heraustretend befohlen hatte, einen Weldjäger nach Tichita abzufertigen mit der Ordre, denjenigen Staatsverbrechern, die folche Gnade durch ihre gute Kührung verdient hätten, die Ketten abzunehmen. Kommandant hatte diese Ordre Aufang August erhalten, aber beschtoffen die Sache zu verheimlichen, bis er Untwort auf die Anfrage erhalten hätte, ob die bewilligte Gnade auf die Staatsverbrecher aller Rategorien ausgedehnt werden dürfe. Er wünschte Allen und nicht nur einem Theite der Gefangenen die Retten abzunehmen mußte sich zugleich aber sagen, daß, wenn er uns Alle davon befreite, er das Mistrauen der höheren Behörde auf sich geladen hätte, die ihn stürzen und durch einen harten Rachfolger ersetzen konnte. Leparsky wünschte sich unsertwegen auf seinem Posten zu erhalten und be= richtete, daß wir Alle diese Gnade verdient hatten. Sein Vorschlag war genehmigt worden und er hatte die Frende, uns setbst davon in Kenntniß zu setzen: ein Unteroffizier öffnete die Schlöffer unferer Gifen - zum letten Mal tlirrten sie, auf den Bußboden fallend. Ich betrauerte

sie in diesem Augenblick fast; sie hatten so lange und so oft meine Lieder begleitet, wenn ich den Takt zu denselben mit meinen gesessetten Füßen schlug. Die ersten Rächte nach der Besteiung schien es mir noch immer, als ob die Ketten meine Füße umschlängen, weil dieselben an eine bestimmte Richtung und Lage gewöhnt worden waren. Ich erinnere mich nicht, welchem meiner Kameraden es gelang, sich ein Paar von unseren Ketten zu verschaffen und aus diesen Andenken für uns arbeiten zu lassen; ich habe noch einen Ring und ein Kreuz, das Jakubowitsch aus diesem Eisen geschliffen. Wenn ich zu umständtich und zu sentimental von meinen Ketten rede, so hatte man mirs zu gut; ich habe die Ersahrung gemacht, daß Leiden für eine Idee auch ihre süßen Seiten haben.

Um diesetbe Zeit wurde ich zum Acktesten erwählt, um J. P. Schweikowsty abzulösen. In Angelegenheiten meiner Unglücksgesährten hatte ich bisweilen Beranlassung, mit dem Kommandanten Leparsty zu verhandeln: er empfing mich stets außerordentlich höftich. Mehrere Male sagte er: "Was wird alles über mich in Europa geschrieben werden? Man wird sagen, daß ich ein herzsloser Gefängnißwächter, ein Scharfrichter und Unterstrücker gewesen sei! Ich bewahre meine Stellung nur, um Sie, meine Herren, vor den Verfolgungen und Uns

gerechtigkeit gewissenloser Beaunten zu schützen. Was habe ich von meinen Bändern und meinen Sternen, die ich bier doch Niemanden zeigen kann? Möchte ich bald von hier befreit werden, aber nicht anders, als mit Ihnen zugleich!"

Im Rahre 1828 gelangten noch drei Frauen zu uns nach Tichita. Natalie von Wifin, geborene Opphtin, hatte ihrem Manne wegen zweier minderjähriger Göhne nicht jogleich folgen tonnen. In ihrer frühesten Jugend ichon zeichnete sie sich durch Schönheit und religiösen Sinn aus; vor ihrer Verheirathung wollte fie fich von der Welt zurückziehen und sich in ein Kloster einschließen. Später die Verbamung und die Leiden ihres Mannes theilend, wahrte sie sich eine unbedingte Ergebenheit in Gottes Willen, aber ihre Nerven wurden so zerrüttet, daß sie oft mit Krantheit zu tämpfen hatte. Zu gleicher Zeit mit ihr kam Alerandrine Dawndow, die Gemahlin bes Hufarenobriften Waffiln Liwowitsch Dawydow, nach Tichita; fie hatte eine gablreiche Kamilie verlaffen und mußte vor ihrer Abreise ihre Kinder bei Verwandten unterbringen. Gine ungewöhnliche Sanftmuth, ständiger Gleichmuth und große Ergebung zeichneten den Charafter dieser liebenswürdigen Frau aus. — In bemselben Jahre kam noch Mademoiselle Pauline, Die Braut P. A. Annenkows, nach Tschita; Die Verlobung

war in der Stille vollzogen, die Erlaubniß, zu ihrem Bräutigam zu reifen, öffentlich und glänzend von bem Raiser selbst ertheilt worden, an den die heldenmüthige Braut sich perföulich bei Gelegenheit eines großen Manövers gewandt hatte. Der Kaiser empfing sie zur auten Stunde mit der größten Theilnahme und gab ihr Reisegeld, während den übrigen bereits verheiratheten Frauen alle möglichen Hinderniffe in den Weg gelegt Nett befanden sich acht Damen in worden waren. Tichita: die Kürstinnen Katharine Trubekkon und Marie Wolfonsty, Alexandrine Murawjew, Elijabeth Narnschfin, Alexandrine Jentalzow, Natalie von Wisin, Alexandrine Dawndow und Vauline Annenkow. Sie beforgten die gesammte Corresponden; mit den Verwandten aller anwesenden Staatsverbrecher; fie waren die Vermittlerinnen zwischen den Lebenden und den politisch Todten. Sie selbst führten ein Leben voll Selbstverleugnung: ihre Männer fonnten sie, wie er= wähnt, nur zwei Mal wöchentlich während einer Stunde sehen, in Gegenwart eines Thjouroffiziers und einer Diefes Berhältniß bauerte fast vier Schildwache. Jahre, bis zu unserer Versetzung in ein neues Gefängniß bei ber Petrowsfi'schen Gisenfabrif.

Wir waren anfangs in Tschita unserer 82 Mann. Nach ber Abfertigung ber Staatsverbrecher von ber jechsten und siebenten Kategorie, die nach Verbüßung ver Strafarbeit zur Ansiedelung weggesandt worden waren, und der Abreise Tolston's (nach dem Kaukasus) und Kornilowitschs (in die Festung von Petersburg) blieben 70 Männer und 7 Frauen in Tschita zurück; Frau von Jentalzow war ihrem Manne im ersten Jahre ihrer Ankunft an den Ort seiner Ansiedelung gefolgt. —

Beder Gefangene ist unaufhörlich mit Gedanken an feine Befreinng beschäftigt; auch wir dachten an die Mög= lichkeit einer Befreiung für uns und die unschuldig leiden= den Damen: derielbe Gedante beschäftigte noch Undere außerhalb unseres Gefängnisses. In den Bergwerken von Rertschinst, wo aufangs acht meiner Kameraben mitgearbeitet hatten, waren noch einige von den Offigieren bes meuterischen Tichernigowichen Regimentes geblieben, die nicht mit uns zugleich gerichtet, sondern durch ein besonderes Kriegsgericht verurtheilt worden waren. Unter ihnen befanden sich ber Baron Solowjem, Bnftrittn, Maffatewsfn und ein gewiffer Suchanow. Der Letztere, der furz vor seiner Verurtheilung in ein Susarenregiment übergeführt worden war, entschloß sich, Die vielen Tausende in Rertschinst internirter Zwangs= arbeiter aufzuwiegeln, und mit ihrer Hilfe aus Tschita zu befreien und sich über das Weitere mit uns zu verständigen. Die Mehrzahl der Zwangsarbeiter hatte

eingewilligt; es war verabredet, die Wachen in der Nacht zu entwaffnen und am folgenden Morgen aufzubrechen, als am Vorabend ein Verräther die Verschwörung entbeckte und Enchanow und die hauptführer in Ketten in ein Gefängniß geworfen wurden. Sache wurde sogleich uach Petersburg berichtet und Suchanow sammt zehn Hauptführern zum Tode verurtheilt. In der Nacht vor Bollziehung des Urtheils hatte Suchanow sich an dem Ofen seines Gefängnisses aufgehängt; die Uebrigen wurden erschoffen. Colowiem, Byftrikky und Massalewsky wurden zu uns nach Tschita versetzt, um ähnlichen Versuchen vorzubengen. In Tichita wurden wir von einer Kompagnie Infanterie und von 50 sibirischen Kosafen bewacht. Mehrere von und waren fleißig mit Befreiungsgedaufen und Vorbereitungen zur Flucht beschäftigt, andere aber saben die Ummöglichkeit eines solchen Unternehmens ein und wiesen dieselbe nach. Mit der Wache hatte man zurecht fommen fonnen; die Soldaten waren uns ergeben, fie hätten freiwillig ober gezwungen ihre Gewehre gestreckt; aus dem Gefängnisse, aus dem Thor hätten wir entweichen können, aber was follte dann geschehen? -Wir hätten südlich nach China flüchten und so die Grenze erreichen fönnen, aber die Chinesen murden uns ausgeliefert haben. Un der Grenze wären überdies

50 Kosaken hinreichend gewesen, um uns Tag und Racht zu verfolgen, keinen Augenblick Rube zu geben und uns dadurch in einigen Wochen aufzureiben. -Ein anderer Weg führte südöftlich zu den Ufern bes Umur; wir hatten in einer Bucht dieses Flusses ein Kahrzeng bauen, auf bem Muffe in den großen Ocean jegeln und nach Amerika gehen können. Wie aber jollten wir an das Ufer des Amur gelangen? die burjätischen Romaden hätten uns nicht geholfen; sogar nach Erreichung des Amur wären wir immer noch weit vom Ocean entfernt gewesen und die Verfolger hätten unsere Klotille leicht vernichten können. — Ein dritter Weg ging nach Weften; 4000 Werft waren es allein bis zur Grenze bes europäischen Rugland; bei einer jolchen Entfernung wären ungählige Hemmniffe zu überwinden gewesen. - Ein vierter Weg ging über die Tundren, morastige mit Moos bewachsene Alächen gum Gismeer. — Leichter ware die Klucht Einzelner zu bewertstelligen gewesen. Wir wußten, daß einige verschickte Ticherkeffen glücklich über ben Aralfee und das kaspische Meer in ihre heimathlichen Gebirge gelangt waren. Die Befreiung Ginzelner hätte aber die härtesten Maßregeln gegen die Zurückgebliebenen zur Folge gehabt; Niemand wollte die Berantwortung dafür gegen die Rameraden und beren Franen auf fich laden. Anders

stand es mit Denjenigen, die als Ansiedler verschieft worden waren und abgesondert von einander lebten; aber auch hier würde das Entweichen des Einen die gransamsten Folgen für die Uedrigen gehabt haben. So blied nichts übrig, als sich gehorsam unter das Gesetz der Nothwendigkeit zu beugen.

## VI. Die Beberfiedelung nad Wetrowsk.

In Sichita verlebten wir drei Jahre und sieben Monate. Dieses provisorische Gefängnigleben mar von längerer Dauer, weil der Ban des uns definitiv beitimmten unweit der Stadt Werchne-Udinst bei der Petrowin'ichen Gifenfabrif belegenen Gefängniffes erft im Sahre unserer Anknuft in Tichita geplant und durch einen eigens dazu delegirten Ingenieur=Stabsoffizier jammt Gehilfen angelegt worden war. Dieses neue, jehr geränmige Gebäude war im Sommer 1830 voll= endet worden und unjer Kommandant erhielt um dieselbe Beit Befehl, uns babin zu bringen. Unfere Borbereitungen waren schnell gemacht: Die Mantelfäcke wurden gepackt, unfere Gemüje jammt Garteneinrichtungen und unsere hötzernen Geschirre den Ginwohnern Tschita's geicheuft. Wir mußten in zwei Abtheilungen marschiren, weil allenthalben unterwegs nur jehr dürftiges Untertommen für Reisende, an einigen Orten gar teines gu

finden war. Die erste Abtheilung marschirte unter Aufsicht bes Platmajors Obriftlieutenant Leparsty, eines Reffen unseres Kommandanten, die zweite wurde von dem greisen Kommandanten selbst geführt; jede Abtheilung war von einer hinlänglichen Angahl Geleitssoldaten und von Rosafen estortirt. Zum Transport ber Cachen waren Juhrwerfe gemiethet worden, deren Benutzung zum Kahren aber nur benjenigen meiner Kameraben gestattet wurde, die entweder eine schwache Gesundheit hatten oder von Bunden bedeckt waren; unter Letzteren befanden jich von Wifin, Fürst Trubetston, Schweitowsty, Lunin, Fürst Wolkonsky, Zakubowitsch, Mitkow, Dawydow und Abramow. — Jede Abtheilung hatte einen er= wählten Acltesten: bei ber ersten fungirte R. R. Suthoff, bei ber zweiten meine Person; wir mußten, ebenfalls unter Geleite, einen Jag früher als die Uebrigen mit Rüche und Proviant ausrücken, um die Mittags- und Abendmahlzeiten vorbereiten zu laffen. Rach je zwei Marschtagen hatten wir einen Rasttag. Unsere Reise war volle 100 Meilen (700 Werst) lang und dauerte 48 Tage. Die grauen begleiteten uns einige Tage= mariche weit, dann fuhren fie, da fie teine Quartiere finden konnten, bis Werchne-Udinst voraus; von diesem Punft an famen wieder große Dörfer vor, die uns beherbergen fonnten.

Die erfte Abtheilung rudte am 4. August aus, an= beren Lages folgte die zweite. Die Bowohner von Tichita begleiteten uns mit ungeheuchelter Rührung eine Etrecke Weges, denn unfer Aufenthalt hatte ihnen große Bortheite verschafft: sie hatten reichlichere Gin= nahmen gehabt, sie hatten sich besser angebaut und durch die neuen Häuser des Kommandanten und ber Damen Trubetston, Wolfonsty und Annenfow eine wirkliche Berichönerung ihres Orts erfahren. Die Damen Murawjew, Narnichkin und Dawndow lebten in gemietheten Banjern, Die sie batten ausbauen laffen. -Bis zur Stadt Werchne-Udinst führte eine Poftstraße; an jeder Station waren ein fleines Posthaus und einige Butten zu finden, auf der gangen Strecke bagegen, die von Burjaten eingenommen ift, eriftirte fein einziges Dorf. Unfere Nachtlager und die Punkte, an denen wir die Rasttage verbrachten, waren mit Jurten ber Burjaten verseben: tegelformigen Wilgelten, in welchen je vier Mann Platz batten. Mehrere folder Zelte, in eine Linie aufgestellt, boten das Ansehen eines fleinen Lagers dar, zumal sie rings von Wachtposten und Vifets umgeben waren. Getocht wurde im Freien, bei Regen= wetter ber Keffel mit einem aus Latten und Baumaften gefertigten Rothbach bedeckt. - Die stärkende Berbitluft, die am Tage warm genug war, Nachts aber bis

zu acht Grad Kätte ftieg, und die Bewegung in einer bergreichen Gegend erfrischten die Gesundheit unserer Schaar. Ginige Tage lang führte unfer Weg burch Berg und That, von allen Seiten starrten uns Berge entgegen, kaum daß der Weg eine Werst weit zu überseben war; erft am Juß bes Berges zeigte sich dann seitwärts ein Engyaß, durch den man wieder ein neues Thal sehen konnte. Rechts und links sah man Tabunen (Pferdeheerden) weiden, größtentheits aus fleinen weißen und grauen Pferden bestehend; die Büter, mit Alinte und Bogen bewaffnet, maren gleichfalls beritten und führten zweiräderige Kuhrwerte mit Filzzelten, in denen ihre Weiber und Kinder fagen, mit sich. Die nomadischen Burjäten nähren sich von Jagd, Kischfang und vom Nas gefallener Thiere. Diese Rachkommen der Mongolen haben ebenso wenig Bedürfnisse wie ihre Vorfahren aus der Zeit Tichingis-Chans, der mit unzähligen Heerschaaren ungeheure Märsche durch Wüste= neien ohne Vorrathsmagazine unternehmen founte. Unsere burjätischen Begleiter und Kuhrleute führten weder Brod noch andere Mindvorräthe mit sich; sie entfernten sich abwechselnd in Partien zwei Mal täglich aus dem Lager und bietten fich bann eine halbe Stunde im Walde auf, um daselbst ihren Hunger mit Strickbeeren zu stillen. Allmälig näherten fie fich uns; Ginige Detabrift. 2. Huft. 14

unter ihnen sprachen russisch, und dienten den Anderen als Dragomans, die sie tolmatsch (Dolmetscher) hießen. Regelmäßig versammelte eine Gruppe sich um den Tisch, an welchem Trubetston und Wadtowsky Schach spielten; diese Zuschauer gaben durch Ausrusungen und Beisallszeichen zu verstehen, daß sie dieses Spiel genau kannten. Ginem von ihnen wurde eine Partie angeboten: er schlug unsere besten Spieler und erklärte, daß das Schachspiel den Burjäten schon längst bekannt gewesen und aus China übertommen sei.

Die Rengierde dieser Romaden wurde am meisten durch meinen Kameraden M. S. Lunin erregt: seine Winden batten ibm die Erlandniß verschäfft in einem Kuhrwerfe zu sahren, welches er mit Wachstuch verschen ließ; er schließ auch des Nachts darin und verließ es nie am Tage. Mehrere Tagemärsche nach einander, sobald wir zum Rachtlager oder zum Rasttage anhielten, war sein Kuhrwerf von einem Burzätenhausen umringt, der ungeduldig erwartete, daß der Gesangene sich zeige; aber die Vorhänge aus Wachstuch blieben seift zugesichnallt, der geheimnisvolle Mann, in welchem sie den Hantten fiel es ihm ein berandzutreten und nach ihrem Begehr zu fragen. Der Tolmetscher ertlärte im Ramen der Zuschauer, daß sie ihn zu sehen und zu erfahren

wünschten, weshalb er eigentlich nach Sibirien verschickt jei. — "Reunt Ihr Euern Taischa?" — Taischa ist der höchste Rang, der Titel des Oberhaupts der Burjäten. "Wir fennen ihn." — "Kennt Ihr aber auch den Taischa. der über Euerm Taischa steht, ihn in ein Fuhrwert jegen und ihm den Ugei (Garans) machen fann?" -"Ja, wir haben von ihm gehört." — "Rum, ich wollte seinier Macht ugei machen, dafür bin ich verschickt." — "Ho! ho! ho!" hallte es in der bewundernden Schaar, und mit tiefen Verbeugungen zogen die Rengierigen sich von dem Suhrwerte und deffen unfteriofem Besitzer wieder guruck. - Gin fleiner Theil Diefes Momadenstammes ist zum Christenthum bekehrt, lebt in Häusern und treibt Ackerbau; die Uebrigen find Götzendiener und werden von ihren Priestern, den Schamanen, geleitet, welch' letztere den Aberglanden absichtlich erhal= ten, sich gelegentlich bis zur Ohnmacht verrenten und in dem Zustande völliger Bewußtlosigfeit prophezeien und verwünschen. Die Unreinlichteit der Burjäten er= reicht den höchsten überhaupt denkbaren Grad: fie haben feine Wäsche, tragen ibre Pelze auf dem bloßen Körver, eine Außbetleidung aus Gemsenfelt und Winter und Commer fleine Pelzmüten; ihr Haupthaar rafiren fie bis auf einen Bopf, der ben Scheitel front, völlig ab. Kleine Augen, niedrige und flache Stirn, viereckige Ge-14\*

sichter mit breit hervorstehenden Backenknochen, blaßgethe Gesichtsfarbe sind die Kennzeichen ihres Stammes. Unter sich nennen sie sich Mendu; der Gruß, den wir täglich mit ihnen wechselten, lautete amur-mendu.

Bis zur Stadt Werchne-Udinsk nächtigten wir stets in Bilggelten, die gut gemacht waren und keinen Wind durchließen; an katten Abenden wurde in der Mitte des Beltes gener angemacht. Im Mittelpunfte des Daches ist eine Deffnung mit Klappen angebracht, aus welcher ber Rauch entweicht. Um das Tener sett sich die Kamilie des Burjaten auf Kilzdecken nieder; nackte Rinder wälzen sich zwischen den Erwachsenen, welche Thierfelle mit den Bahnen gerreißen und zuschneiden, Pfeile drechseln, Angeln gießen ober Tilz walken. Leckerbiffen und die hauptfächlichste Nahrung der Wohlhabenden ist eine besondere Art von Thee: ein Gemisch abgefallenen und verdorbenen Theeblättern, das durch Kirschleim und andere klebrige Stoffe in Kormen gepreßt wird, welche glatten Ziegelsteinen von 1-2 Kuß Länge, 7 Boll Breite und 3 Boll Dicke ähnlich feben; dieser Thee heißt um solcher Achnlichkeit willen in Sibirien Ziegelsteinthee. Bon Diesen Platten ichlagen Die Burjaten mit Beilen fleine Stucken ab, ftampfen oder pulverifiren diese in Mörsern, kochen das Thee= pulver in einem Ressel, tegen etwas Mehl, Milch ober

Butter und Tett dazu und trinfen dieses Gebräu mit Genuß aus hölzernen lackirten Schalen, die etwas tieser und größer als unsere Untertassen sind. — Die Bursjäten lieben den Tadak leidenschaftlich und ranchen ihn aus kleinen kupfernen Pfeisen. Wenn sie die Pfeisen anrauchen, ziehen sie allen Rauch ein. Die Pfeisen sind klein, weil der Tadak sehr theuer ist; gegenwärtig wird derselbe übrigens vielsach in den südlichen Resgionen Sibiriens gebaut. Ohne Zweisel werden diese Romaden mit der Zeit dem Beispiele ihrer ansässigen Stammesgenossen solgen, die meist in einem gewissen Wohlstande leben.

Zwei Wochen vor unserem Ausrücken aus Tschita hatte ich einen Brief meiner Frau aus einer jenseit des Baikalsees gelegenen Station (wo sie einer schrecklichen Aleberschwemmung halber drei Wochen aufgehalten worsden war) erhalten. — Mein Sohn zählte schon vier Fahre; meine Frau hatte sich lange mit dem Gedanken gequält, wem sie seine Erziehung anvertranen sollte. Unterdessen hatte ihre Gesundheit durch die Trennung und schwere Sorgen empfindlich gelitten, besonders seitsdem sie eine entschieden abschlägige Antwort auf ihr Gesuch, unser Kind nach Sibirien mitnehmen zu dürssen, erhalten hatte. Der General-Abjutant Dibitsch hatte der Frau von J. D. Jakuschin, die ihrem Manne

nicht jofort gefolgt war, weil sie zwei minderjährige Cobne verforgen mußte, das Berfprechen gegeben, daß fie ihre Sohne werd emitnehmen dürfen. Als meine Fran sich perfönlich mit dem gleichen Gesuch an den General-Abjutanten Grafen Bentendorff mandte, fündigte dieser ihr die Unmöglichkeit einer Gewährung ihres Wunsches an. Als meine Frau fich auf das Beriprechen Dibitich's berief, hatte Benfendorff entgegnet: "C'est impossible, c'est une étourderie de la part du Général. Et encore je dois Vous prévenir, Madame, si vous voulez partir sans votre fils, il n'y aura jamais de retour pour vous, jamais!" - Dann fügte er noch bingu: "Si vous avez besoin de quelque autre chose, j'intercederai auprés de Sa Majesté." — Meine Frau fonnte nur antworten: "Je vais prier ne pas revenir, et je n'ai rien à demander quand on me refuse mon fils." — Benkendorff war bis zu Thränen gerührt und bat, sie möchte ihm vor ihrer Ab= reise noch eine Mittheilung zugeben lassen, damit er ihr die erforderlichen Papiere zuschicken tonne. - Die Prohing Benkendorffs "Il n'y aura pas de retour pour vous" mar feine leere, joudern eine beschloffene Re= gierungsmaßregel. Zwei meiner verheiratheten Ka= meraden, Juschnewsky und Jentalzow, starben im Jahre 1846 in Sibirien; ihre finderlosen Wittwen baten um

Erlaubnig, in die Heimath guruckzufehren, erhietten aber eine abichlägige Antwort.\*) - Meine Frau war, ats fie in ihre Wohnung zurückkehrte und ihren Sohn auf den Urm nahm, wie zerschlagen; von diesem Augen= blicke an stellte sich eine durch beständiges Ohrenbrausen bewirfte Schwäche ihres Gehörs ein, die mehrere Sahre währte und sich später bei jeder Gemüthsbewegung er= Während der Zeit unserer Trennung lebte fie febr eingezogen, widmete fich gang dem Sohne und reiste im letten Jahre auf ihr Landaut in die Ufraine. Ihre Gesundheit schwand merklich; liebende Berwandte nahmen warmen Antheil an ihrem Rummer, wußten aber nicht, wie ihr zu beifen fei. - Erft als ihre jüngste Echwester für das Kind zu sorgen versprach, wurde meine Fran ruhiger, denn jett wußte sie dasselbe wohl aufachoben. Ihre Vorbereitungen zur Reise waren furz, fie benachrichtigte Benkendorff von der Zeit ihrer Abreise und erhielt mit umgehender Post seine Antwort und vier Packete, welche an die Gouverneure von To= botst, Jeniseist, Irtutst und an unsern Kommandanten Leparsty adressirt waren.

Bis Moskan ließ meine Frau sich von ihrem Sohne begleiten. Hier angelangt, erhielt sie Die Besuche vieler

<sup>\*)</sup> Diese Aufzeichnungen find im Jahre 1853 gemacht.

Verwandter meiner Ungläcksgefährten; die Gräfin Wera Tichernytichew, Schweiter unserer Merandrine Murawsiew, jetige Gräfin Pahlen, bat meine Frau mit Thräsnen, sie unter dem Namen einer Dienstmagd mitzusuchmen, damit sie in Sibirien ihrer Schwester helsen könne. — Ich übernehme es nicht, den letzten Tag zu beschreiben, den meine Frau mit ihrem Sohne zusbrachte.

Um 17. Juni 1830 verließ meine Frau in Begleitung eines Dieners und einer Magd Mostan und reifte ebenjo schnell wie die Briefpost; bis Tobolsk hatte sie nur eine Racht geruht. Als fie bier Benkendorffs Brief dem General Souverneur 3. A. Weljaminow zugefandt hatte, erhielt fie von diesem das Anerbieten, einen Begleiter in der Person des Postillons Cedow bis Irfutst mitzunehmen. In Irfutst traf sie am 31. Juli ein und wurde daselbst einige Tage aufgehal= ten; obgleich man ihr nicht so große Hindernisse in den Weg legen konnte wie früher der Kürstin Trubetkon, so verlangte man boch einen schriftlichen Bergicht auf ihre adligen Standesrechte. Den 4. August wurde die Reise= kaleiche meiner grau auf ein großes Fischerboot, ein Cegelfahrzeug, gesett, bas fie über ben Baikalfee führen sollte; nach fturmischer Seefahrt, die zum Ginlaufen in einen Rothhafen zwang, trafen die Reisenden in der

Station Stepnaja ein; hier mußten fie liegen bleiben, weil das Austreten der Aluffe Selenga und Uda die ganze Umgegend überschwemmt hatte. Zehn Tage lebte meine Frau in einem armseligen Dorfe in einer Schenne, bis das Waffer endlich gurücktrat. Gie mußte ihre Kalesche zurücklaffen, einige Werst zu Boote fahren und fonnte die folgende Station nur mit Minhe und nach großen Gefahren erreichen. Der Diener war bei der Equipage zurückgeblieben; sie setzte sich mit der Magd in einen Postwagen und jagte dann weiter. -Obgteich ich schon in Tschita den Brief meiner Frau aus Stepnaja erhalten hatte, war es boch unmöglich ihre Unkunft an einem bestimmten Tage zu erwarten; ber Entfernung nach tonnte sie täglich eintreffen. Die Frau meines Gefährten Juschnewsty war zwei Wochen vor meiner Fran aus Moskan abgereist und weber von dem Baikalfee, noch durch Neberschwemmung aufgehalten worden. Es war ihr übrigens nicht bestimmt, auf längere Zeit das Gefängniß und die Verbannung ihres Mannes zu theilen — er wurde von seinen Leiden durch einen plötzlichen Tod befreit, während er in der Kirche des Dorfes, wo er angesiedelt war, vor dem Carge unseres Rameraden Wadtowsty stand. — Um 27. August hiel= ten wir in Onousty-Bor, einem Dörfchen, Rafttag, wo wir in Filggelten einquartirt waren. Rachmittags

tegten wir uns schlasen, ich tonnte aber kein Auge schliesken; die Zelte waren längs der Poststraße aufgestellt, die über einen Bach in den Wald führte. Ich hörte Postglocken, das Rollen eines Postwagens, blickte durch die Ritze des Zeltes und als ich einen grünen Schleier demerkte, warf ich meinen Rock über die Schulter und lief dinaus dem Wagen entgegen. Rikolai Bestushew lief mir nach, konnte mich aber nicht einholen; die vor uns aufgestellten Schildwachen warsen sich mir entzgegen, um mich aufzuhalten, aber vergeblich, ich schlüpfte durch — einige Schritt von den Schildwachen hielt der Postwagen, einen Augenblick später hielt ich meine Fran in den Armen.

Die Schildwachen blieben unbeweglich stehen; in den ersten Augenblicken gab ich mich einer unbeschreibtichen Freude din. Aber wohin sollte ich meine Frau
führen? sie konnte nach der angreisenden Fahrt kaum
gehen. Glücklicherweise kam der Platzadjutant Kapitän
Nosenberg, der mich benachrichtigte, daß er vom Kommandanten den Beschl erhalten habe, mich mit meiner
Frau in einem Bauernhause einzuquartieren und eine
Wache daselbst aufzustellen. Weine Frau hatte nur
eine Magd und einen Reisesach mit sich. Fragen und
Untworten über meinen Sohn, meine Berwandten,
über das vergangene und bevorstehende Leben erfüllten

Die ersten, schnell verrauschten Stunden. Ich mußte fortgeben, um das Abendbrot auszutheilen, und überredete meine Fran, während beffen Frau Rarnichtin zu besuchen. Als ich mich den Zelten näherte, kamen mir meine Rameraden sämmtlich entgegen, um mir Gfück zu wünschen; sie umarmten mich und in manchem Auge fah ich Thränen steben. Man ließ mich nicht zur Rüche geben, sondern hatte mein Geschäft bereits verrichtet. Ich wollte meine Frau mit unserer Kost bewirthen, aber Sakubowitich hatte ihr bereits eine treffliche Brühe gum Willfommen bereitet. Andern Tags rückte ich mit mei= nem Geleite und meinen Reffeln weiter; meine Frau holte mich in einem Postwagen ein. Den gangen Tag ging ich neben ihrem Wagen und unterhielt mich mit Ich wollte mich nicht auffetzen, weil ich mir das ibr. Wort gegeben hatte, aus Tichita nach Betrowst zu Kuße zu geben. - In den ersten Tagen konnte meine Frau tam eine Werft mit mir geben; nach einer Woche, als wir uns bem Ufer ber Selenga näherten, ging sie mit mir ichon sechs bis gehn Werft. Das Wetter war schön; von 10-2 Uhr wärmte die Sonne so tüchtig, daß meine Frau in einem leichten Sommer= fleide geben konnte. — Eine Nacht brachten wir in einem Filgzelte zu, wo wir Briefe von unserem Sohne und unseren Bermandten lasen; dieses Rachtlager ge=

siet meiner Fran besonders, weil sie durch die Ranchöffinnig des Zeltes gerade über ihrem Haupte den gestirnten Himmel sehen konnte.

Nach einigen Tagen erreichten wir das Ufer der Selenga, die reizendste und großartigfte Gegend Gibiriens. Man stelle sich einen breiten Fluß vor, bessen rechtes Ufer von hohen Welsen gebildet wird, die aus vielen, gang verschiedenfarbigen Schichten bestehen: rother, gelber, graner, ichwarzer Granit wechselt mit Epath, Echiefer, Sand, Lehm, Ries und Ralfsteinen. Dieses Gelsemfer ist etwa 60 guß hoch. Bei klarem Wetter blitte die jenfrechte Felsemvand in tausend prächtigen Farben. — Die Umgegend des Flußthals ist von Bügeln burchtreuzt, die mit großen Welsbloden, welche Echtöffern und Burgen ähnlich sehen, gefrönt find, vermuthlich infolge von Erdbeben; die Ufer des Baikal= jees beitätigen eine jolche Bermuthung. Diefer Gee, welcher in Sibirien das heilige Meer genannt wird, ift unermeglich tief. — Pallas, der berühmte Reisende aus der Zeit Katharina's II., beschreibt diese Gegend ansführlich und gählt fie zu den schönsten Landschaften, die er je gesehen. Ich weiß nicht, ob Pallas im Kaukasus und in Grusien gewesen ist? Die Natur an der Cetenga ist schön, aber es fehlt an Menschen; die Bevölkerung ist sehr schwach: ein Mangel, der sich auch

für den Beschauer stärker fühlbar macht, als man gewöhnlich annimmt.

Bei der Stadt Werchne-Udinst bogen wir links vom großen Wege ab; nach drei Tagemärschen gelang= ten wir in ein großes Dorf Tarbagatan, welches durch feine Säuser und jeine Bewohner gang bas Aussehen eines Dorfs der großrussischen Gouvernements hatte. Bier leben auf einer Strecke von 50 Werft die fogenannten Semcistije, Leute, deren Vorfahren unter der Regierung der Raiserin Anna 1733 und unter Ratharina II. im Sahre 1767 größtentheils wegen Settirerei aus Dorogobusch und Gomet nach Sibirien verschiekt worden waren. Man hatte ihnen gestattet, ihr Hab und Gut zu verfaufen und mit ihren Weibern und Kindern in die Berbannung überzusiedeln. Daber er= bielten fie in Sibirien die Benennung Cemeisfije, d. h. Leute, die mit ihren Familien ins Land kamen. Als diese Verwiesenen über den Baitalsee gegangen und in Werchne-Udinst angelangt waren, erhielten sie von der Ortsbehörde Befehl, sich hier an wüsten, von anderen Ansiedelungen entfernten Orten anzubauen. Der Regierungs-Kommissar führte sie in einen Urwald längs des fleinen Fluffes Tarbagatan und erlaubte ihnen, sich hier einen beliebigen Wohnort auszuwählen. Von Zahlung der Kronabgaben waren sie vier Jahre

lang befreit. Wie groß mar die Vermunderung bes Beamten, als er fie nach Sahresfrift auffuchte und ein ichon angebautes Dorf, Gemujegarten und Relber an einem Ort fah, wo noch vor Jahresfrift ein bider Wald Alles bedeckt hatte! Dieses Wunder war durch die Arbeitsamfeit ber Leute und durch das Geld bewirft worden, daß sie mitgebracht hatten. Da sie in ber Heimath alle Habe verfauft hatten, waren sie mit reich= licher Baarschaft angetommen: jobald ihre Antunft befannt wurde, itromten aus den umliegenden Bergwerten geschickte Handwerker zu ihnen und die Arbeit ging raich von Statten. — Von Werchne-Ubinst an hielten wir unsere Nachtlager und Rafttage nicht mehr in buriätischen Kilzzelten, sondern in diesen aroken Törfern. In Tarbagatan hatten wir Zeit, Alles um= jrändlich in Angenichein zu nehmen. Mit meiner Fran war ich in dem Hause eines Bauern einquartirt: die Häuser enthielten mehrere Zimmer, bedeckte Treppen, große Benfter, bretterne Dacher; auf der einen Seite der Klur befanden fich eine geräumige Stube für die Arbeiter und ein mächtiger ruffischer Bactofen, auf ber anderen 2-5 Zimmer mit hollandischen Defen; hier war der Außboden mit eigens dazu fabrieirten Teppichen bedeckt, die Lische und Stühle maren fauber angestrichen, felbit Spiegel, die in Brbit zur Sahrmarftszeit gefauft

worden waren, fehlten nicht. Unsere Wirthin nahm uns gaftfrei mit Schinken, Stör und verschiedenen Battungen Kuchen auf. - In ben Sofen sahen wir mit Gifen beschlagene Wagen, gute Geschirre, starte wohl= genährte Pferde und gefunde wohlgestaltete Menschen, die einen vortrefflichen Eindruck machten. Es war Countag, Alles ging ins Bethaus, die Manner in langen Röcken aus blauem Tuch und mit stattlichen Zobel= müten, die Weiber in seidenen mit Bobeltragen besetzten Halbmänteln, die sie Seelenwärmer nannten; ihr Kopfput war aus Seibenstoff gefertigt und mit Gold und Silber durchwebt. Alles zeigte Wohlhabenheit, Arbeit= samfeit und Ordnung. Rur Gines fehlte bem Beob= achter: die Kirche; als Altgläubige hatten die Orts= bewohner blos ein Bethaus und feinen Priefter. Wie alle Altaläubige gebrauchen sie keinen Tabak, keinen Thee, keinen Wein, keine Arzenei, auch impfen sie keine Pocken ein, da fie das Alles für Gunde halten; ich habe unter ihnen übrigens feinen einzigen Pockennarbigen gesehen. Gie sind sehr gottesfürchtig, lesen fleißig die beilige Schrift und beobachten aufs ftrengste die Gebräuche ihrer Secte.

Biele dieser Lente sind Kapitatisten; Einige besitzen Kapitatien im Betrage von 100,000 Rubeln, unternehmen große Kornlieserungen und handeln mit den Chinejen, denen fie vortheilhaft Baigen und Schaffelle verkaufen. — "Warum find Enre Nachbarn jo arm?" fragte ich meinen Wirth. — "Wie follen fie nicht arm sein!" - autwortete er - "wenn der Hahn fräht, find wir schon auf dem Felde und pflügen in den fühlen Morgenstunden, indessen der einheimische Bauer faum aufgestanden ift und seinen Ziegelthee focht; bis er fich zu feinem Gelde schleppt, fteht die Sonne ichon hoch am himmel. Wir haben unsere erste Arbeit schon beendet und ruhen, während der Sibirier sich in der Hitze mit jeinem Unipann abauält; weber er felbit noch sein Pferd haben Kräfte das Land aut durchzupflügen. Ingerdem find die früher Angesiedelten dem Branntweintrinken ergeben; fie bringen jeden Ropeten durch und fönnen daber feine Kapitalien sammeln." — Bestusbem fragte einen dieser Bauern, warum sie nicht zur Erleichterung und Beschlennigung der Arbeit bei Maschinen einführten, wenigstens Dresch= und Caatreinigungsmaschinen? Der Gefragte antwortete: "Bir haben meist gedörrtes Korn, welches wir bei fruchtbaren Jahren und niedrigen Preisen oft fünf Jahre lang aufbewahren. Zum Windigen dient uns eine breite Schaufel. Wie viel fann die Maschine in einem Tage windigen?" — "Mehr als sechszig Loof." — "Meine Schaufel und meine Hand windigen nicht

weniger," entgegnete der Baner, seine starke Hand vorscigend, deren Handgelenk über vier Zoll breit war. — Das ganze Wesen dieser Leute zeugte von Wohlstand und Zufriedenheit: sie haben eine Kommunalversassung, durch welche sie ziemlich unabhängig gestellt sind, besahlen ihre Abgaben pünktlich und haben nur mit Kronsbeamten zu thun, welche sie richtig zu behandeln verstehen.

Um folgenden Tage nächtigten wir in einem Dorfe berselben Rolonie und fanden daselbst das nämliche thätige Leben. In einem britten Dorfe, Deffiätnikowo, hielten wir den dritten Rasttag; unser Wirth war ein rüftiger Greis von 110 Jahren, welcher der Zahl der ersten Verschickten aus der Regierungszeit Anna's (1733) angehörte. Er war damals 13 Jahre alt gewesen und erinnerte sich noch dentlich aller Umstände der weiten Reise und der ersten Ginrichtung. Der Alte lebte im Saufe feines jüngften, vierten Cohnes, ber felbft ein Greis von 70 Jahren war. Obgleich der Bater nicht mehr arbeitete, hatte er die Gewohnheit, stets ein Beil im Gurt zu tragen; frühmorgens weckte er seine Kinder und Entel zur Arbeit. Er führte mich zu seinen anderen drei Cöhnen; für Jeden hatte er ein besonderes Baus mit hof und Schener, und für jedes haus eine besondere Baffermühle angelegt. - "Warum haft du, Großvater, jo viele Mühlen gebaut?" fragte ich ben Detabrift. 2. Muff. 15

Alten. — "Zieh boch, was wir für Felder haben," erwiderte er und zeigte auf die umsiegenden Berge, wo
jeder Wintel bearbeitet war. Der Boden erzeugt guten Waizen, der vortheilhaft veräußert werden kann. Nach
dem Reichthum und Wohlstande dieser Bauern zu urtheilen, schien es mir, als hätte ich arbeitsame Russen in Amerika und nicht in Sibirien vor mir; in dieser Gegend ist Zibirien um nichts schlechter als Amerika. Fruchtbares Land im Ueberstuß, und Arbeitsamkeit von Menschen, die sich selbst regieren.

In diesem britten Torse fanden wir die Kalesche meiner Frau, welche der Ueberschwennung wegen zurücksgeblieben war. Noch blieben vier Tagemärsche dis zu unserem neuen Gefängniß übrig; ich überredete meine Fran vorauszusahren, um für sich und die Diener eine Wohnung zu miethen und einige Vorräthe einzukansen.

— In unserem testen Nachtlager angelangt, legte ich das Amt eines Tasels oder Küchenbesorgers nieder. Hier, am Vorabende unserer Ankunst in Petrowsk, ers bielten wir Briese und die wichtige Nachricht von der Intirevolution in Frankreich; das war von guter Vorbedeutung für unseren neuen Ausenthaltsort und eine desto angenehmere Nachricht, als uns die vorletzten Zeistungen die unsinnigen Ordonnanzen Karls X. mitzgetheilt hatten.

In debem Reisenden ist es angenehm,

sich dem Ziele der Reise zu nähern; nicht jo uns, die wir von einem neuen Gefängniß erwartet wurden. Die letten Werste schlängelte sich der Weg durch einen Wald, der, jemehr wir uns Petrowst näherten, immer sichter und dunner wurde, endlich durch Gebusch und Moraft führte, bis plötslich hohe Berge gegen Norden und Often zum Vorschein kamen. In einem tiefen Thale zeigten sich ein großes Dorf, eine Kirche, ein Kabrifgebande mit vielen Schornsteinen, ein Bach und hinter demselben das rothe Dach des Gefängniffes. Räher gekommen fahen wir endlich ein mächtiges Gebände auf hohem stei= nernen Kundament, in Galgenform gebaut; daffelbe zeigte eine Menge von Schornsteinen aus Ziegeln, aber alle Bande waren fenfterlos, einen Ausbau ausgenommen, an welchem ber Eingang, Die Hauptwache und die Wachtstube angebracht waren. Als wir durch das Thor gefommen waren, erblickten wir an den inneren Mauern Kenster, Treppen und eine hohe Umzäunung aus aufrecht stehenden und zugespitzten Balten, die den ganzen inneren Raum in acht gesonderte Sofe eintheilte. Jeder Hof hatte seine eigene Pforte, jede Abtheilung faßte fünf bis sechs Mann. Jede Treppe führte in einen hellen Korridor von vier Ellen Breite, aus welchem Thüren in die einzelnen Zellen führten; jede Zelle war fieben Schritt lang und sechs Schritt breit.

Zagesticht nur aus dem Korridor durch ein vergittertes densterchen, welches über der Zellenthür angebracht war; es war so duntel, daß man am hellen Tage nicht lesen, nicht die Zeiger und Zissern an der Uhr unterscheiden tonnte. Um Tage war es erlaubt, die Thüre zu öffnen und bei warmer Witterung im Korridor zu arbeiten; aber wie lange dauert der Schein der sibirischen Sonne? Schon im September mußten wir im Dunkeln sitzen oder den ganzen Tag Licht brennen. Es waren in Allem sechszig Zellen; in einigen wurden zwei Gefangene zusammen einquartirt.

Ter erste Eindruck war peinlich, umsomehr, als er völlig unerwartet gekommen war. Wie konnten wir ahnen, daß man uns, nachdem wir sast vier Jahre lang in dem engen aber erträglichen Gefängnisse von Tschita zugebracht hatten, ohne Ursache durch Bersetzung in ein sehr viel schlechteres Gefängniß bestrafen und sogar des Tageslichtes berauben würde? Mir thaten besonders diesenigen meiner Kameraden teid, die in diesem Gestängnisse zwölf Jahre zuhringen sollten. — Zwei Absteilungen des Gesängnißgebändes, die erste und die zwölfte, waren den Berheiratheten angewiesen; die Frauen zanderten nicht einen Angenblick, das Gesängeniß ihrer Männer zu theiten, was in Tschita wegen der

Enge und der gemeinschaftlichen Ginsperrung verboten gewesen war; hier hatte Jeder seine besondere Zelle. In unferer Abtheilung lebten die Frauen Trubetston's, Raryschfins, von Wifins und die meinige. Serge Trubetton pflegte zu fagen: "Wozu brauchen wir Tenfter, da wir vier Sonnen haben!" — Alerandrine Muraw= jew und Katharine Trubetston fonnten in dem Gefäng= nisse nur die Tagesstunden zubringen, weil es nicht gestattet war Kinder in dasselbe mitzunehmen; die Thüren der Zellen wurden jeden Abend nach dem Zapfenstreiche abgeschloffen - tteine Kinder, die oft plötzlicher Hilfe bedürfen, wären der größten Gefahr ausgesett gewesen, zumal Rachts fein Tener angemacht werden durfte. Die Mütter brachten die Rächte bei ihren Kindern im eigenen Saufe, die Tage bei ihren Männern im Gefängnisse zu. — Jeder von uns suchte seine Zelle nach Kräften auszuschmücken; eine gemeinschaftliche Rüche befand sich in einem besonderen Gebände in der Mitte bes gangen Gefängnighofes. Jeder der abgetheilten Sofe konnte ganglich abgesperrt werden, sobald man die Pforten besselben verschloß. Gin Raum, ebenso groß wie ber ben bas gange Gefängniß einnahm, war von einem hoben aus Balten gezimmerten Zaun eingeschloffen, jodaß die Gefängniswände und der eingezäunte Platz ein rechtwinkliges und gleichseitiges Biereck bilbeten.

Nach dem aufänglichen Plane sollte das ganze Viereck mit Gefängnissen bebaut werden; da aber ein Theil der Gefangenen schon aus Tschita zur Ansiedelung verschickt worden war und mit der Zeit nach bestimmten Terminen die übrigen Kategorien solgen sollten, so wurde nur die Hälfte des Naumes bebaut, und die andere eingezäunte Hälfte diente und zum Tummelplatz und zur Promesnade; im Winter legten wir Nutschberge und eine Gisbahn zum Schlittschuhlausen an. Gin Korridor oder gemeinschaftlicher Durchgang führte an allen Zellen vorüber; um aber einige Nuhe herbeizussühren und das Geräusch zu vermindern, befahl der Kommandant, diesjenigen Thüren des Korridors, die eine Abtheilung von der anderen tremuten, gänzlich zu schließen.

Als wir dem Kommandanten Leparsty über die Finsterniß in unsern Zellen Vorstellungen machten und unsere Berwunderung darüber aussprachen, daß er den Ban nach einem so verkehrten, gleichsam auf unsere Erblindung abzielenden Plane zugegeben, erklärte er achsetzuckend, der Plan zu unserem Gefängniß sei persönlich vom Kaiser bestätigt worden und darum an kein Remonstriren zu denken gewesen.

## VII. In den Gefängniffen von Betrowsk.

Wie eingreifend die Verschlechterung unserer Lage war, welche wir durch die Uebersiedelung nach Petrowsf erlitten, sollten wir erst einige Wochen nach unserer Ankunft ermessen. Beim Beginn des Winters wurde ein dauernder Aufenthalt in den relativ hellen Korri= doren, welche unfere Zellen verbanden, der Kälte wegen unmöglich. Wir mußten uns in unsere Zellen gurückund den ganzen Tag über Licht brennen. ziehen Meine Angen waren bald so angegriffen, daß ich die Brille zu Hilfe nehmen umfte. Unterdeffen hatten Damen, besonders Fran Mdurawjew, die Fürstinnen Ernbetton und Wolfonsty, sowie Fran Narnschfin, ihren in der Petersburger Gesellschaft lebenden Verwandten mahrheitsgetreue Beschreibungen unserer finsteren Wohnungen gemacht; der Komman= bant hatte seiner Geits ben Behörden vorgestellt, bag die dunklen Bellen üble Folgen für Diejenigen von uns befürchten tießen, die schwach an Gesundheit und einen Hang zur Melanchotie hätten. — Endlich im Frühling des sotgenden Jahres benachrichtigte uns Leparsty, daß der Kaiser auf Verwendung des Grafen A. Benkenstorff besohlen habe, in die äußere Wand jeder Zelle ein Fenster zu brechen. Diese Bestimmung kam im Mai zur Ausführung.

Unsere gemeinschaftlichen Arbeiten gingen fort wie in Tichita — im Sommer waren wir mit dem Bau einer Straße und im Gemusegarten beschäftigt, Winter arbeiteten wir mit den Sandmühlen. In den Freistunden beichäftigte sich Jeder nach Belieben an Büchern war gtücklicher Weise fein Mangel. Fürst Spojemsti besuchte mich zweimal wöchentlich und nahm meine Nebersetzungen und schriftlichen Arbeiten durch. Beden Mittwoch brachte ein alter Seemann, C. P. Torjon, bei mir zu, um von seinen Reisen um die Welt, und seinen Arbeiten und Planen zu erzählen. Undere Rameraden besuchten uns und unsere Rach= barn Abends, jo daß unser Korridor bis zum Zapfenstreich gewöhnlich recht belebt war. Mit meiner Fran lebte ich zurückgezogener als die Uebrigen, weil wir un= jere beständigen Beschäftigungen hatten; alle Stunden bes Tages waren eingetheilt, sogar die zum Auf= und Abachen im umgännten Hofe bestimmten. Meine

Frau ging jeden Tag 10 Uhr Morgens in ihr gemiesthetes Tuartier, um die kleine Wirthschaft zu besorgen; Mittags brachte der Koch unser Gssen in die Wachtsstude, von wo uns eine Schildwache die Speisen in den Korridor trug. Meine Frau erinnert sich noch jetzt mit Entzücken unseres Lebens im Gefängnisse, wo wir in einem Jahre mehr beisammen waren, als es anderen Gheleuten in zwanzig Jahren zu theil wird.

3m Juli 1831 verließen uns zwei unserer Rame= raden, R. V. Repin und Michail Küchelbecker, die mit mir in derselben Kategorie standen, deren Termin für die Zwangsarbeit aber verfürzt worden war, während meine Verurtheilung nicht gemildert wurde. Im Serbst erfuhren wir, daß Repin mit Andréjew, der schon früher angesiedelt worden war, nach Werchne-Udinst gesandt worden sei. Ungefähr 200 Werst von Brkutst waren die Freunde in Repins erstem Aufent= haltsort zusammengetroffen. Repin hatte eine Wohnung im Hause einer Kaufmannsfrau gemiethet; ein Vorhaus trennte fein Zimmer von der Stube der Wirthin. — Das Wiedersehen war für beibe ein Teft und ihre Unterhaltung dauerte bis spåt nach Mitternacht; plötzlich spürte die Magd einen Rauchgeruch, sie weckte die Wirthin und beide Frauen untersuchten die Rüche und den Ofen, fanden aber Nichts, während der Rauch im Boroanie immer stärter wurde. Mit klopste an Revins Thure, teine Antwort, man tlou an die Keniterläden. Alles blieb still. Als mar Thur anibrach, ichtig die Klamme den Kintretender utgegen und die beiden Berbannten wurden als unternach versbrannte Leichen gesunden. Die Ueberre beider Unglücksgesährten wurden in einem gemein istlichen Zarge auf dem ertlichen Kirchhof begraben. I Givils Gonvernent begab sich sogleich an Ort und The, die Untersichung blieb aber erfolgtos. Bermuthe batten die beiden Manner lange gesprochen, das in nicht ausgelosicht, oder durch ihre Pseisen die Bettdes augestünder, so er durch ihre Pseisen die Bettdest augestünder, so er durch ihre Pseisen die Bettdest augestünder, so er durch ihre Pseisen die Bettdest ausgestünder, so er durch ihre Pseisen die Bettdest ausgestellt der Greichen die Bettdest ausgestellt der Greichen die Bettdest ausgestellt der Greichen der Greichen

Ginige Monate nachdem ich Diesen Unucksfall erkabren, erhielt ich einen Brief von Repu dieser Brief batte, um nach Petrowst zu gelang. über Betersburg burch die dritte Abtheilung der Rablichen Ranclet gener mößen, mithin einen Umweg is über wolf tausent Werft gemacht. Man tann bie Gefühlte denten, mit denen ich den Brief mer verzunglichten Gefährten und ehemaligen Dienitte raden las, ber mich mit dem Leben auf der Ansied ihre tannt machte, und der das Gefängnis mir oben Hoffmungen auf die Umgestaltung seines Leb verzlassen hatte.

(Francisco de la companio del companio de la companio del companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la co rater, et i mir en reger ver interes de la company meil die Ben ièrer Graénaung nass max. Ze miethere end Washing, in my time of The traingto relekt kame, måleger komer stomså till å for å tillet more man Wie arise Campa inter the entire Marie, and M., aufer in Tollon i Inceretie und von Offine, batten finnen. Ein, Lodi, von der Continues were the winds with selection in And a supplier of the control of the and Waller was the Miles arise with a - I - I - Days timber 1931 many man amang Zara Barria an and the transfer of the second menge Man the terminal of the state of the Same Ziran ras ras Samena reneral meneral salam to Lea Wilson 1820 and service Salter of meters of the service of The same of the sa Commence of the control of the contr and Malay and mayor than the process of the المرقدة والمحال المرحا للرحائم المسارة السرادات المراف المرافقة and the contract of the factor of the contract Rem in ricen - Berga mera dia art fin im Borhause immer stärker wurde. Man klopste an die Fensterläden — Alles blied still. Als man die Thür ausbrach, schug die Flamme den Eintretenden entgegen und die beiden Berbannten wurden als unkenntlich versbrannte Leichen gesunden. Die Neberreste beider Unglücksgesährten wurden in einem gemeinschaftlichen Zarge auf dem örtlichen Kirchhof begraben. Der Civils Gouverneur begab sich sogleich an Ort und Stelle, die Untersuchung blied aber ersolglos. Bermuthlich hatten die beiden Männer tange gesprochen, das Licht nicht ausgelöscht, oder durch ihre Pseisen die Bettdecken anges zündet, so daß sie von Dunst betändt umgekommen waren.

Einige Monate nachdem ich diesen Unglücksfall erfahren, erhielt ich einen Brief von Repin; dieser Brief hatte, um nach Petrowsk zu gelangen, über Petersburg durch die dritte Abtheilung der Kaiserlichen Kauzlei gehen müssen, mithin einen Umweg von über zwötf tausend Werst gemacht. Man kann sich die Gefühlte denken, mit denen ich den Brief meines versunglückten Gefährten und ehematigen Dienstkameraden las, der mich mit dem Leben auf der Ansiedelung bestannt machte, und der das Gefängniß mit frohen Hossfinungen auf die Umgestaltung seines Lebens verstassen hatte.

Gin Sahr hatten wir in dem neuen Gefängnisse verlebt, als ich mich von meiner Frau trennen mußte, weil die Zeit ihrer Entbindung nahe war. Gie mie= thete eine Wohnung, in welcher die Kürstin Trubetston gelebt hatte, mahrend beren eigenes neues hans gebaut worden war. Alle unsere Damen hatten ihre eigenen Häufer, und alle, außer ben Frauen Juschnewstys und von Wifins, hatten Kinder. Gine Woche vor der Entbindung meiner Fran wurde mir gestattet bei ihr 3n bleiben; vor unsere Wohnung wurde eine Schild= wache gestellt, die mich indessen nur begleitete, wenn ich zur Arbeit und zur Mühle geben mußte. - Den 5. Ceptember 1831 wurde mein zweiter Cohn, Konrad, geboren; mit Liebe und Dantbarkeit hob ich ihn auf meinen Urm, aber in der Folgezeit, als mir noch drei Söhne und eine Tochter geboren wurden, drückte mich der Gedanke an ihre Zukunft fast zu Boden. In solchen Augenblicken, wo meine Kräfte wankten, war es ichwer sich ber besten Kinder zu freuen. Seit ber Geburt meines zweiten Cohnes gab ich mir bas Wort, alle Mine anzuwenden, um fetbit im Stande zu fein meine Kinder zu erziehen, und ihnen, die nicht nur fein Bermögen, sondern feine burgerlichen Rechte besagen, die Möglichkeit einer selbständigen Laufbahn durch das Leben zu bieten. — Sobald meine Fran bas Bett verlassen hatte, blieb sie allein; ich mußte in mein Gefängniß zurücktehren, von wo aus ich sie zwei Mal in der Woche auf einige Stunden besuchen durfte. Diese Zwischenzeit war eine sehr schwere; wir trösteten uns indeß damit, daß sie nicht von Dauer sein konnte, weil im Inti des folgenden Jahres mein Termin zur Ansiedelung beranrückte.

Obgleich in Petrowst Jeder von uns jeine abgetheilte Zelle und darum mehr Raum und Ruhe als in Tichita batte, die Unterhaltsmittel aber auch hier gemeinichaftliche waren, jo war doch der ideale Reiz verjchwunden, welcher unfer Leben in dem engen Gefangnisse in Sichita verklärt hatte. Die zunehmenden Rahre, die abnehmende Gestundheit mochten dazu wesentlich beitragen. Da wir getrennt lebten und jeder jeinen näheren Umgang wählen fonnte, waren wir nicht mehr mit Rothwendigkeit auf einander angewiesen. Außerdem bedingte die Anwesenheit der gabl= reichen Frauen eine gewisse Burnkthaltung. Das thätigste Leben von uns Allen führten &. B. Wolff und Artamon Mirawjew. Wolff war ein ausgezeichneter Urzt, Murawjew hatte sich zum prattischen Chirurgen gebildet, fie durften in Begleitung eines Wachtsolbaten jeder Zeit das Gefängniß verlassen, um den Kranken des Orts zu belfen. Unfer bejahrter Kommandant,

die Beamten und die Arbeiter der Kabrik wandten sich in allen Krankheitsfällen an Wolff; auch aus der Umgegend kamen zahlreiche Kranke, seinen Rath zu suchen. Seine große Apothete besorgte er mit A. Ph. Frolows Hilfe felbst, und bald war er in der ganzen Gegend als Wunderdottor befannt. Murawjew ließ zur Mer, zog Zähne aus und verband Wunden; als Kommandeur des Achtnrichen Husaren= regiments hatte er nicht geahnt, daß ihm dereinst das Umt eines Feldscheerers zufallen werde; während einer Reise ins Ausland hatte er zum Bergungen Vorlesungen über Chirurgie gehört. Als er in der Umgegend von Irfutst angesiedelt wurde, jetzte er diese Beschäftigung, die ihm zum Bedürfniß geworden war, fort, bis er im Jahre 1847 starb. — Während der meines Aufenthalts in Tschita und ganzen Zeit Petrowsk, im Laufe von sechs Jahren, war kein einziger Todesfall unter meinen Kameraden vorgekommen, ein bemerkenswerther Umstand, wenn man berncksich= tigt, daß von 75 Menschen durchschnittlich zwei im Jahre sterben; wir waren unserer 82, nicht Alle jung, Etliche hatten ein Alter von jechszig Jahren erreicht, die Meisten waren in fürstlichem Luxus aufgewachsen, Alle an einen gewissen Komfort gewöhnt und plötzlich zu ungewohnten Entbehrungen gezwungen worden.

Das einförmige Leben und die einfache mäßige Nahrung waren und Allen gut bekommen.

Petrowst ift eine ber Krone gehörige Gifenfabrit, in welcher eiferne Gefäße gegoffen, Bandeisen und Drabte geschmiedet und gezogen werden. In der Kabrif bestand außerdem eine Wasser-Sägemühle, die seit Jahren außer Gebrauch war, da der Mechanismus verdorben und wie man glaubte irreparabel war. Der Direktor der Kabrit hatte durch den Platsadjutanten erfahren, daß Ginige unter uns Mechanik getrieben hatten, und bat den Kommandanten, er möchte "diesen Herren" ge= statten, die Maschinerien der Fabrik in Angenschein nehmen und ihre Brauchbarkeit zu begutachten. R. Bestushen und Torson begaben sich an Ort und Stelle, und zur Verwunderung der Beamten, Meister und Handwerter waren die Maschine und Sägemühle ichon nach einigen Stunden in Gang gebracht! -R. Bestusbem nährte damals den Gedanken, einen Chronometer neuer und wohlfeilerer Konstruttion her= zustellen. Diese 3dee brachte er zwanzig Jahre später, als er in Selenginst angesiedelt mar, zur Ausführung. Seine neue Uhr batte er im Winter in einem Vorhause aufgestellt, wo eine Kälte von 25 Grad Reaumur teinen Ginftuß auf den richtigen Gang hatte. - 2015 wir den Echmerz hatten, die von uns Allen geliebte und

verehrte Alexandrine Miurawjew durch einen frühen Tod zu verlieren, fertigte Bestushew eigenhändig einen hölzernen Zarg sammt Schranben und Berzierungen au; auch goß er einen Blei-Zarg, in welchen der hölzerne gethan wurde. Nebenbei war er noch Maler; er malte unsere Portraits und zeichnete sehr hübsche Ansichten von Tschita und Petrowsk. Torson beschäftigte sich mit der Ansertigung von Modellen zu Tresch-, Mäh- und Säemaschinen. R. A. Zagoretsky
stellte mit Hilfe eines gewöhnlichen Tischnessers eine
recht gute hölzerne Uhr her.

In unserem Tischlerzimmer wurden die Tische, Stühle, Armsessel, Bäuke und Kommoden, deren wir bestursten, gesertigt; die besten Tischler waren N. Bestussew, Frotow, P. S. Puschtin und A. T. Borissow. — Wit Maserei beschäftigten sich außer Bestussew noch Repin, Kyrésew und Audrésewitsch, der ein großes Altar-Gemälde in Del sertigte und der Kirche in Tichta widmete. Auch die Musik hatte ihre Jünger: F. F. Wadfowsh und R. A. Krjukow spielten die Geige, P. R. Zwistunow Bioloncello, A. P. Juschsnewsh das Klavier, M. M. Naryschfin, Kunin und J. F. Schimkow die Guitarre, Graf Zgelström blies die Flöte. — Der Dichtunst huldigten Fürst A. J. Dosewsky und B. P. Zwaschen. — Puschkin schrieb

simmreiche Fabeln und übersetzte Psalmen und Spisteln metrisch. Iwaschew versaßte ein Epos Stenka Rasin\*). Das Lese- und Zeitungskabinet war in jeder Freistunde belagert. — Sonntags versammelten wir uns, um aus der heiligen Schrift und aus guten Erbanungsbüchern zu lesen; in die Kirche wurden wir nie geführt, außer ein Wal jährlich zur Kommunion. In Petrowst wie in Tschita hielten wir das Abkommen, nicht Karten zu spielen; dafür erlaubten wir uns, ungeachtet des strengen Verbots, Papier und Tinte zu haben.

Auf höchft originelle Weise tebte M. S. Lunin. Er saß in Nr. 1, einem ganz sinsteren Zimmer, in bem tein Fenster durchgebrochen werden tounte, weil an der Außenwand desselben eine kleine Wachtstube anges bant war. Er nahm keinen Antheil an unserer gemeinsschaftlichen Tasel, hielt seine Fasten nach den Gesbräuchen der katholischen Kirche, zu welcher er schon vor Jahren übergetreten, nachdem er in Warschau ein Schüler und Anhänger des bekannten Weister gewesen war. Der dritte Theil seines Zimmers war durch einen Vorhang abgetheilt, hinter welchem auf einer Erhöhung von einigen Etusen ein großes vom Papst geweiltes Krussifir stand, das ihm seine Schwester aus Rom gesandt

<sup>\*)</sup> Ein befannter ruffifcher Rebell und Ränber.

hatte. Im Berlauf des Tages hörte man bisweilen laute lateinische Gebete. Lunin war aber durchaus fein Heuchler; wenn er in unsere Mitte trat, war er immer geistreich, heiter und witig. Wer ihn in seinem Gefängniß besuchte, fand bei ihm zu jeder Zeit ein weltliches, oft ein iderzhaftes Geipräch. Ginft fam unfer Kamerad Mi., ber gern mit Cachen tauschte, in seine Belle und erkundigte sich nach Luning Befinden und jeinen Beichaftigungen. — Je viens de prier Dieu pour le salut de mon âme et pour la conservation de mes effets. war die Antwort. Sehr aufgebracht war er über Bictor Hugo's Notre Dame de Paris, das jelbit in unsere Wildniß brang und fleißig gelesen wurde; er hatte die Geduld, das gesammte Werk an einem Lichte zu verbrennen! — Unsere Bufunft (die Zeit der Un= siedelung) schilderte Lunin stets in den düstersten Farben, indem er behauptete, daß uns nur drei Wege offen stünden, die alle drei zum Untergang führten: Beirath, Mönchthum und Caufen. — Er jelbst nahm ein trauriges Ende. Er lebte auch als Ansiedler gang eingezogen, umfriedete sein Säuschen mit einem hoben Zaun, hielt die Pforte desselben zu jeder Zeit verrammelt, und hatte blos einen Diener, einen Burjäten, bei fich. Bermuthlich hatten diese Conderbarkeiten Berdacht er= weckt: er wurde plötzlich arretirt und seiner Papiere Defabrift. 2. Aufl. 16

beraubt, die nach Petersburg geschickt murben. Infolge biefer feiner Schriften murbe er nach Mertichinst perwiesen, wo er unter strenger Aufficht lebte und 70 Jahre alt im Sabre 1847 ftarb. - In feiner Jugend hatte Lunin im Chevalier=Garberegiment gebient; als fein reicher Bater ihm nicht mehr die nöthigen Mittel gum Leben in der Hauptstadt gab, nahm er seinen Abschied und ging nach Paris, später nach London, wo er für Geld Unterricht in ber frangösischen Sprache gab. Rach jeines Baters Tobe febrte er in fein Baterland gurnet, trat wieder in Militärdienste und diente in letzter Zeit im Grodno'iden Garde-Sufarenrealmente zu Warichau. wo er beim Großfürsten Konstantin jo beliebt war, baß bicfer, als er im December 1825 Orbre erhielt, Lunin arretiren zu laffen, nach ihm schickte, um ihn vorzubereiten und ihm Gelegenheit zur Alucht ins Austand zu bieten: Lunin jog es vor, bas Schieffal feiner Kameraden zu theilen.

Ein außerordentlich verdienstvoller Mann war A. L. Juschnewsen, früher General-Intendant der zweiten Armee. Ein Stoiter im ächten Sinne des Wortes, war er sehr innig mit P. J. Pestel verdunden gewesen, der ihm keinen seiner Gedanten verhehlt und ihn stets um seine Meinung gefragt hatte. Juschnewsen war verheisrathet, seine Gemahlin solgte ihm; sie lebten in

Petrowst in bedrängten Umständen, weil fein Bermögen mit Sequester belegt war und jogar sein Bruder, ber rechtmäßige Erbe beffelben, von ber Benutung ausgeichlossen blieb, bis die Revision der Intendantur der zweiten Urmee vollendet war. Diese Untersuchung währte lange und machte Juschnewsty vielen Kummer, weil er als Gefangener etwaigen Beschuldigungen gegenüber jedes Mittels zur Rechtfertigung beraubt mar. Man fann sich das Entzücken des alten Mannes vorstellen, als er nach acht Jahren den Bericht der Unterjuchungs-Rommijjion erhielt, in welchem ausdrücklich ausgesprochen war, daß der frühere General-Intendant der zweiten Armee A. P. Juschnewsky gar keinen Berluft für die Krone herbeigeführt, sondern derselben im Gegentheil durch verständige und zeitgemäße Magregeln bedeutende Vortheile verschafft habe. Bei den großen Summen, welche durch die Bande der Intendanten gingen, und bem verwickelten Geschäftsgang ware es Juschnewsty's Jeinden leicht gewesen, ihn, den verbannten Hochverräther, ohne Grund des Unterschleifs zu beschuldigen und um seine Chre zu bringen. Dag das nicht geschah, fam uns Allen, die wir die Berhält= nisse fannten, nuerwartet. Er starb 1839 als Unsiedler in der Rabe von Irtutst, als er eben am Sarge eines verstorbenen Kameraden betete.

Schließlich sei noch erwähnt, daß sieben meiner Kameraden verlobt waren, ohne daß ihre Bräute zu ihnen famen, und daß acht Chemänner unter ihnen den Kummer hatten, daß ihre Frauen ihnen nicht nur nicht solgten, sondern (wie wir ersuhren) neue Chen eingingen. Der Eindruck, den diese Nachricht machte, war um so ergreisender, als wir an den Damen, die ihren Männern in Elend und Berbamung gesolgt waren, Muster ehelicher Treue kennen gelernt hatten, die nicht nur ihren Männern, sondern uns Allen zum reichsten Segen geworden waren.

## VIII. Bon Betrowsk nach Rurgan.

Die Zeit rückte beran, wo ich Petrowsk verlaffen mußte, um angesiedelt zu werden; der Termin meiner Zwangsarbeit und bamit zugleich mein Gefängnisteben waren am 11. Juli 1832 zu Ende. Ich wußte, daß die Verwandten meiner Frau die Regierifig gebeten hatten, uns in Kurgan in Westssibirien anzusiedeln und daß diese Bitte erhört worden war; da meine Fran Ende August ihre Entbindung erwartete, so überredete ich sie, schon den 3. Juli nach Irfutst voraus zu reisen und daselbst die Erpedition der erforderlichen officiellen Papiere auszuwirken, damit wir gleich nach meiner Anfunft unsere weite Reise fortsetzen könnten. Den 2. Juli trug ich meinen Cohn Konrad zu mir ins Gefängniß, um von ihm Abschied zu nehmen; das Kind hatte einen hellblauen Mantel um sich, den Fürft Oboleusky ihm mit großer Geschicklichkeit genäht hatte, und wurde nicht verlegen, als meine Kameraden es umringten und mit

fichtbarem Antheil liebkoften. Meine Frau nahm einen rührenden Abichied von unseren treuen Gefährten; un= fere Damen fürchteten für ihre Gefundheit und ihren Buftand, dem die Strapagen der bevorstehenden Reise gefährlich werden konnten. Alerandrine Murawiew schickte ihr einen zusammenzuklappenden Reisesessel, bot ihr taufend Zachen an und beredete sie, während ber Ueberfahrt über ben Baitaliee eine Ruh mitzunehmen, bamit das Kind zu jeder Stunde frische Milch haben tonne. Torfon verfertigte eine Bangematte ans Cegel= tuch, R. Bestusben Echranben und Schnallen, mit denen er das Betichen an das Verdeck der Raleiche befestigte, in welcher meine Frau die lleberfahrt machen sollte. — Den 3. Juli trat meine Fran die Reise an; ohne Aufenthalt erreichte fie bas Ufer bes Baital, wo fie ein Kischerboot mit Zegeln miethete; die Raleiche murbe aufgerollt und jo ging es in Begleitung der Tischer und einiger Reisegefährten in Gee. Mitten auf bem Baifal erhob sich ein Sturm, der einige Tage anhielt und bas Kahrzeug auf derjelben Stelle hin und her ichaukelte. Mein Cobn murbe frant, die vorräthig mitgenommene Milch sauer, abgetochte Milch wollte er nicht trinken; anfangs begnügte er sich mit Reiswaffer, zulett nahm er gar keine Nahrung zu sich: er schien bem Tobe nah. Den fünften Jag legte fich ber Sturm, ber Wind wurde

gunftig und nach einigen Stunden fonnten die Schiffer Meine Frau erinnert sich noch heute mit Ent= gucken bes Augenblicks, als fie wieder ans Land fam und ihren franken Cohn nach fünftägigem Leiden und Hunger wieder mit frischer Mild erquicken konnte. — Gie sangte ben 12. Juli in Irfutst an und erwartete mich am folgenden Tage; aber ich traf erft zwei Wochen später ein. Die Berspätung meiner Unfunft hatte zwei Ursachen. Der Generalgouverneur Lawinsty besichtigte damals seine Gouvernements und hatte vergessen un= feren Kommandanten rechtzeitig über meinen Bestimmungsort zu benachrichtigen. Leparsty erhielt biefes Papier erst am 20. und fertigte mich noch an demselben Tage ab; so mußte ich neun Tage über den Termin im Gefängniß bleiben. — Bald nach meiner Abreise wurben die Termine der Gefangenschaft und Strafarbeit, auch für meine nachgebliebenen Kameraden in Beranlaffung der Geburt des Großfürsten Michael Nikola= jewitsch bedentend abgefürzt. Die zweite Ursache meiner verspäteten Ankunft in Arkutsk war gleichfalls ein Sturm auf dem Baitalfee.

Den 20. Juli 1832 trennte ich mich von meinen Kameraden und von meinem Gefängniß: gern und freudig verließ ich die eingeschlossene Zelle, tranrig und besorgt die zurückbleibenden Gefangenen. Gemeinsame

Erinnerungen und Leiden hatten uns fester aneinander gefnüpft, als Verwandtichaftsbande es thun fonnen. -Richt weniger ichwer wurde es mir, mich von unseren Damen zu trennen; mit Entjagung und Frendigkeit hatten jie Alles gethan, um unjeren Zustand zu erleich= tern, sie jelbst litten mehr als wir; auch sie wünschte ich wiederzusehen — aber wo und wann? Niemand gab mir Untwort. - Um Gefängnißthore ftanden zwei Poft= magen, ein Unteroffizier und ein Soldat sollten mich bealeiten. Der Kommandant Leparsty ließ mich in die Wachtstube rusen, wo er von mir Abschied nahm und höftich bedauerte, daß er nicht früher meine Befannt= ichaft gemacht habe; ich bat ihn, meine Unglücksgefährten zu ichonen, wie er es bis jetzt gethan habe. Als ich Die Etufen der Wachtstube herabstieg, fah ich meine Kameraden noch einmat sich an das Thor drängen und mir Lebewohl zurnfen. - Ich reiste mit M. N. Glebow bis Werdme-Udinst, wo wir uns trennten, weil er in ber Rabe Diejer Stadt, im Dorfe Kabanst, angefiedelt wurde; er starb baselbst zwanzig Jahre später, 1852. 3ch fuhr möglichst rasch und ohne mich aufzuhalten; bie reizenden Ufer der Selenga flogen an meinen Augen vorüber, die hellen Tage und Rächte erleuchteten alle Schönheiten berselben bald mit grellem, bald mit blaffem Licht, aber meine Gedanken waren in Irkutsk bei meiner

Frau und meinem Kinde, in dem fürzlich verlassenen Gefänanisse — faum daß ich auf meine Umgebung Acht gab. Ich fuhr nicht zum Poffolsty=Rlofter, wo ge= wöhnlich die Kahrzenge im Hafen liegen, jondern dem Rathe meiner Begleiter folgend längs des Ufers der Selenga zum kleinen Klußhafen Tichertowking, von wo aus große Fischerfahrzeuge nach Irkutsk geben, indem fie aus ber Mündung ber Selenga in den Baikalfee einlaufen. Kaum hatte ich mich dem Dorfe Tichertow= tino genähert, als ich in der Entfernung einer Werst eine vor furzer Zeit abgegangene Barte bemerfte; im Hafen waren feine anderen Kahrzenge; mir blieb nur ein Mittel übrig — die schwimmende Barke am Ufer fahrend einzuholen. — Indem wir durch das Torf jagten, hörte ich einen treischenden Zuruf, der sich cinige Mal wiederholte; ich sah mich um und erblickte einen Menschen, der meinem Postwagen nachlief, mit der Hand winkte und dann vom Laufen erschöpft nieder= fturzte. Ich fehrte um, hob den Menschen auf und erkannte meinen Wacht= und Geleitesoldaten in Tschita und Vetrowst, den mit dem Georgenorden belohnten Wisgunow, der vor einigen Monaten seinen Abschied bekommen hatte und mich nun inständigst auflehte, ihn mitzunehmen. — "Ich weiß selbst nicht, wohin man mich schickt; auch habe ich teinen Platz für Dich, lieber Freund!" war meine Antwort. "Wenn ich erst eins gerichtet sein werbe, so nehme ich Tich gern auf, in Frtutst kannst Tu meinen Bestimmungsort ersahren." Tamit trennen wir uns.

Wir fuhren längs des Ufers weiter, über Weld und Wiesen eilend immer dem Boote nach. Nach einer halben Stunde gelangten wir in die nächste Richtung zum schwimmenden Sahrzenge; aus allen Kräften schrie ich den Steuermann zu: Halt! Nimm mich auf! — Giebst Du mir bafür auch 25 Rubel? — Gern! — Aber 30 Rubel? — But. — Aber 35 Rubel? — Ab= gemacht! - Aber 40 Rubel? - Rur geschwind ein Boot! — Zwei Tischer stiegen aus ber Barte in ein tleines Boot und ruberten zum Ufer. Mit meinen Begleitern ftieg ich binein, ich hatte nur einen Mantel= jack, einen Korb mit etwas Brod und eine Klasche Wein bei mir, die die Gurstin Trubetton mir gur Reise mitgegeben. 3ch hatte feine Zeit gehabt, mich mit Lebensmitteln weiter zu verschen; dabei mar der Wind günftig und wir tonnten hoffen in fünf Stunden über ben Baital zu jegeln. Auf bem Selenga wurde die Barte an einem Zau von drei Mannern gezogen, Die längs bes Ufers langfam fortichritten; ber Steuermann batte nur sechs Mann, die sein Kahrzeng bedienten. Quer über ber Barte ftand ein Tarantag, in bemfelben faß ein Mann mit ergrautem Haar, in einen Militär= mantel eingehüllt. — Unser kleines Boot glitt rasch auf dem klaren Waffer der Selenga dahin; bald hatten wir die Barke eingeholt, wir fletterten hinein, und nachdem ich meinen unbefannten Reisegefährten begrüßt hatte, befahl ich dem Unteroffizier, daß er sogleich dem Steuermann bas verlangte Geld für die Ueberfahrt auszahlen sollte, indem ich Letzteren bat, alle Mittel für eine schleunige Fahrt anzuwenden, und in solchem Falle seinen Leuten ein gutes Trinfgeld versprach. Diese Seeleute, die ihr ganges Leben auf dem Baffer mit dem Fischen zubringen, waren aber zögernder und langfamer als Amphibien und ichienen den Begriff Gile nicht zu kennen. Es war drei Uhr Nachmittags; bis zur Mindung des Aluffes zählten fie noch 16 Werft und waren im Begriff, das Tan an einem Baume gu befestigen, um dann auf dem Fahrzeuge zu effen und zu ruhen. — Wir haben Zeit genng, sprachen fie; ber Wind ist günstig, morgen früh sind wir hinüber, wenn wir nur glücklich aus der Selenga herauskommen, die in vielen Urmen und Krümmungen sich in ben Baifal ergießt und in ihrem Delta viele Sandbante und Rlippen birgt. — Die Barke blieb am Ufer stehen; ich überredete meine Begleiter herauszuspringen, um das Tan zu schleppen, bis die Kischer gegessen und geruht

hätten. Die unermüdlichen Soldaten folgten mir fo= gleich und wir ichleppten die Barke vorwärts. beim Hinausspringen aus berselben hatte ich meinen Kuß verstaucht, so daß es mir mit jedem Schritte ichwerer wurde aufzutreten. Ich fühlte das aber faum, weit ich an meine Frau und an mein Kind bachte, die mich mit der größten Unruhe erwarteten, da die Trennung schon 14 Tage länger mährte, als ausgemacht war. Erst am Abend machten wir Halt. Der Steuermann versicherte mich, daß es im Dunkeln gefährlich fei, burch bie vielen Klippen in bie See gu laufen, daß wir mit Aufgang ber Conne in einer Etunde aus dem Bluffe berans fein wurden und dann Die Segel aufziehen könnten. — Mir schien der Abend genügend hell zu sein, der Mond stand in seinem ersten Biertel und leuchtete genugsam; aber mas konnte ich mit meinem beichäbigten Anke und zwei erschöpften Soldaten thun? Unbefannt mit ber Schifffahrt, mit bem Strome und seinen Windungen mußte ich marten. Ich hüllte mich in meinen Mantel, streckte mich nieder, borte, wie mein Reisegefährte im Tarantag meine Bealeiter über mich ausfragte, und schlief ein.

Ms ich anderen Morgens aufwachte, sah ich die Ufer des Flusses nur noch von fern; wir waren auf dem Zee, die Zegel waren aufgezogen, der Wind wurde aber mit jeder Minute schwächer; endlich blieben die Segel bangen, der eiserne Wimpel freischte auf der Stange, bewegte fich nach allen Richtungen, ftand zuletzt unbeweglich Still und wir blieben ungefähr 20 Werft vor der Mündung der Selenga liegen. Man kann sich meine Ungeduld und Berzweiflung vorstellen; die Tischer legten sich schlafen und sagten: "Kommen wir nicht heute, so kommen wir doch morgen an." - Ich hatte Zeit genug den Baifal zu studiren: seine Ufer sind steil, hoch und meist wellenförmig, hie und da schroffe, nackte Telsen aus Granit, Liesel= und Teuerstein, da= zwischen grüner Rasen, wenig Wald. Heberall machen sich vulkanische Wirkungen geltend und man kann an= nehmen, daß die Selenga, der Baikaliee und die Angora in früherer Zeit einen einzigen Gluß bildeten. 2011 einigen Puntten ift ber Gee grundlos. Auf der Stelle, wo die Angora ans dem Baikalsee hinausfließt, stehen in der Mitte zwei Granitblocke, welche als Schleusen bienen; neben diesen Steinmassen zur Seeseite ist die Spur der vulkanischen Einwirkungen deutlich mahr= nehmbar. — Allmälig wurden die Schmerzen meines beschädigten Jukes unerträglich, ich befeuchtete ihn fortwährend mit Waffer und bat die Fischer, sie möchten für Zahlung meine Begleiter befostigen; sie hatten Lebensmittel auf sieben Tage, ohne folden Borrath schiffen sie sich nie auf bem Baikal ein, da bieser höchst unzuverlässig ist.

So lagen wir zwei Lage mitten auf bem Gee; am britten Tage erhob sich ein Sturm. Die Barke schaufelte, am Anter befestigt, wie eine Wiege von ungedulbiger Sand bewegt. Der Wind mar immer fonträr; meine Lage wurde immer unerträglicher. Wir wurden Lag und Racht geschaufelt; meine Augen waren burch das Zurückprallen der Sonnenstrahlen auf der Wasser= fläche und durch den Wind start entzündet; ich konnte nur einige Zeilen aus Goethe's Genius lefen, ber fich zufällig in meiner Tasche befand. Schließlich murde ich jeefrant und lag größtentheils auf dem Berdeck, des Rachts in meiner kleinen Kajüte, in die ich nicht hinein geben, sondern nur hinein friechen founte. Je größer meine Ungeduld wurde, desto unüberwindlicher zeigten jich die Hinderniffe, nach zweitägigem Sturm blies fechs Tage lang unausgesett ein fonträrer Wind. Schon fieben Tage lagen wir vor Unter, der Mundvorrath erschöpfte sich: noch einen Tag, und wir hätten nach Tichertowkino umtehren und im Delta der Selenga aufs Neue Zeit verlieren muffen. Um achten Tage wurden bereits die Ueberbleibsel der Brodkrumen gesammelt; die Tischer hatten noch Branntwein, aber nur wenig Brod, und versicherten kaltblütig, daß sie bisweilen zwei Wochen

auf bem Gee zugebracht und auf gunftigen Wind gewartet hätten. Ich mengte Brodftucke und Grützenber= reste mit dem Tokaner-Wein, den mir die Fürstin Trubetton zur Reise mitgegeben hatte, und lebte von Diesem eigenthümlichen Gemisch Tage lang. Diesen aus dem Reller des berühmten Gaftronomen Grafen Laval, hatte ich meiner Frau für den Fall einer Krantheit aufbewahren wollen; jest mußte er geopfert werden. Um neunten Tage wurde beschloffen, um die Mittags= zeit zurückzusegeln. Da begann ber Wimpel bes Schiffes sich zu bewegen. Die Gischer riefen: "Entweder fommt nun Stille ober günftiger Wind! — Richtet ben Maft auf, zieht die Segel aus! Der Wind ist gut!" Es ging wirklich vorwärts: nach einigen Stunden erreichten wir unweit einer Poststation das andere Ufer. Hier erfuhr ich, daß meine Fran gleich mir viele Tage lang auf bem Gee aufgehalten worden war. Bis Irfutst jagte ich jetzt mit Windeseile; um Mitternacht fam ich an; ein Polizeidiener begleitete mich zur Wohnung meiner Fran.

Die Magd öffnete leise die Thür; ich sah das Licht einer Nachtlampe und hörte die Stimme meiner Frau, die ihr schlummerndes Kind wiegte. Die Freude des Wiederschens war unbeschreiblich und wir versprachen einander uns fünftig nicht wieder zu trennen;

in den Gesichtszügen meiner gran las ich aber jogleich Die Krantheit meines Cobnes. Er war gefährlich frank, nahm keine Nahrung zu sich, seine Gesichtsfarbe war noch blaffer als jonft. Die Mutter hob ihn aus dem Bette und trug ibn zu mir; er fah mich lange und starr an, bob dann hastig seine Sand auf und lächelte: - von diesem Augenblicke an bekam ich Hoffung auf jeine Genefung. Da ber Herbst heranrückte, mar an Unfichub der Reise nicht zu denken, wir mußten uns trotz der Krantheit des Kindes auf den Weg machen. Ich fuhr zum Gouverneur J. B. Zeidler, erhielt meinen Pag und zum Begleiter einen Rojakenunteroffizier. Den 4. August Rachmittags setzten wir über die klaren Wasser der Angora. Der Abend war freundlich; jen= seit der Angora brach die Sonne durch die Wolken und beleuchtete mit ihren Abendstrahlen die zweite Haupt= stadt Sibiriens und einige große Gebände, rings von Gärten umgeben und sich in der Angora und Irknta spiegelud. — Jeder Schritt führte uns einem neuen Leben näher; berfetbe Weg, ben ich vor fechs Jahren im Winter gurückgelegt hatte, schien mir jest völlig ver= ändert zu fein.

Da es mit der Gesundheit unseres Kindes besser zu gehen begann, sasten wir frischen Muth und setzten unsere Reise nach Kurgan, wo uns doch nur eine neue

Art von Gefängniß erwartete, mit einiger Freudigkeit fort. Wir fuhren sehr schnell und eilten absichtlich, um zeitig in Kurgan anzukommen. Bon Petrowsk bis zu unserem neuen Bestimmungsorte zählte man nicht weniger als 4200 Werft (600 Sentiche Meilen); Die unvorhergeschene Verzögerung meiner Abfertigung aus bem Gefängnisse, die Hindernisse auf dem Baitatsee batten uns drei Wochen guter Jahreszeit geraubt; es war ichon Unfang August und die Rachtfroste begannen. Dafür waren wir von den tleinen Atiegen befreit, Die während des furzen sibirischen Sommers Menschen und Thiere jo jehrecklich qualen, daß man am Tage oft gar nicht arbeiten fann und selbst gemeine Dienstarbeiter das Gesicht mit Schleiern aus Draht oder Leinwand bedecken müffen. - Ich habe ichon der ungewöhnlichen Raschheit der sibirischen Pferde erwähnt; wir fuhren Tag und Racht; Abends seizte ich mich neben ben Auhrmann auf den Bock und versprach ihm ein gutes Trinfgeld, wenn er vorsichtig und etwas langfamer fahren wolle; aber mein Beriprechen und meine Drohungen waren vergeblich - die Pferde unanfhalt= fam. Wenn sie auf der Station angespannt wurden, stand eine Menge Menschen vor diesen unbändigen Thieren und hielt fie an den Salftern fest; sobald sich ber Reisende eingesetzt batte rief ber Juhrmann: "Lagt Defabrift. 2. Huft. 17

los!" Tie Menschen warsen sich dann rasch nach rechts und tinks in die Flucht und der Wagen flog ohne Neberstreibung wie eine Augel dahin. Alle Anstrengungen des Inhrmanns sind fruchtlos: je mehr er zurückhält, desto rascher rennen die Pferde, er kann nur die Richstung des Weges seischalten. — Nach den ersten vier Wersten, wo gewöhnlich Thor und Umzäunung des Weideplatzes für die Torfs und Etationsheerde den Weg hemmen, werden die Pferde ruhiger und ist die eigentliche Gesahr vorüber, denn die Thiere sehen wenigstens auf den Weg. Ging es im vollen Lauf bergad oder über einen Fluß, so konnte einem immer noch Hören und Schen vergehen.

Neberall, wo das Klima in Sibirien es gestattet, werden Ackerban und Bichzucht getrieben und zwar nicht ohne Erfolg. Der große Weg von Jumen bis Rertschiust ist die Haupt-Kommunikationsstraße, die Lebensader der ungeheuren Länderstrecke, deren Schäße zu heben erst künftigen Generationen vorbehalten ist. Schon zur Regierungszeit Katharina II. nannte man Zibirien — mit Beziehung auf seinen Reichthum an edlen Metallen — den goldenen Boden. Obgleich Sibiriens Gebirge und Flußbetten in der That reichhaltige Goldslager bergen, so besteht der Hauptreichthum dieses Landes doch in der Fruchtbarkeit seines Bodens. Viele

Orte in den Gouvernements Tomst, Zeniseisf und Irfutst geben Ernteerträge bis zum vierzigsten Korne; ber Düngung bedürfen fie ebenjo wenig, wie die Gbenen der Ufraine. Wichtige Ströme erleichtern die Handels= verbindung. Noch ift die Zeit der Kanalverbindungen für Sibirien nicht gekommen, aber ichon jest besteht eine Rommunifation zu Waffer, welche Ochotsf mit dem Ural in Verbindung jett und nur an drei Stellen und auf unbedeutende Entfernungen unterbrochen ift. Selbit die ungeheure über 10000 Werft betragende Entfernung von Ochotst bis St. Petersburg hat eine natürliche Wafferverbindung, die nur an den nachstehenden Bunkten stockt: 1) Bei Katschuga an der Lena, von wo ans die Waaren bis zum Baikalice per Are geführt werden müssen. 2) Bei dem Kirchdorfe Muchowstoje, wo vom Jenisei bis zum Katt, einem Nebenfluß bes Db, 90 Werft Entfernung ift. 3) Von Tiumen bis Verm an ber Rama.

Der Fluß Jenisei theilt Sibirien in zwei Hälften, Dst und Westsibirien. Die erstere ist gebirgig, durchsichnitten von Bergströmen, alle ihre Flüsse haben reines, flares Wasser. Westsibirien hat mehr Ebenen, die Flüsse zeigen trübes Wasser, aber der Boden ist in beiden Hälften des Landes gleich fruchtbar, natürlich die nördlichen Regionen ausgenommen. — Die Ackers

baner Cstsibiriens seinen ihre Produtte in die zahlreichen Bergwerte und nach Shina ab. Die Produtte Westsibiriens werden im Intande consumirt, außerdem uns geheure Quantitäten von Talg, Butter, Häuten und Seise an Großbändter nach Außtand verkauft. Die Jahrmärtte, welche in den Kreisstädten und den großen Kirchdörsern drei Wal jährlich stattsinden, werden zu diesem Behuf von zahltosen Agenten großer Ausstäufer aus dem europäischen Außtand besucht.

Die Bevölterung Sibiriens besteht aus drei und einer halben Million Einwohnern, imgerechnet die wenig zahlreichen Ditjaten, Samojeben, Tungujen, Bafuten und Burjaten. Der größte Theil ber Bewohner besteht aus Berbannten und aus den zahltofen Klüchtlingen, welche sich aus dem europäischen Ruftand nach Sibirien begeben haben, um der Refrutenpflichtigteit ober bem Druck eigen= mächtiger Gerren und Beamten zu entgeben. Uns bieser Mischung verschiedener Stämme hat sich im Laufe der Beit eine neue specifiich fibirische Bevolkerung gebilbet. Die Regierung giebt fich alte Mühe zur Anfiedelung ber Berwiesenen und verwendet große Summen auf die Ginrichtung von Rotonien. Die Unredlichkeit und Unfähigkeit der Beamten hat aber verschuldet, daß ein aroßer Theil der Kolonistendörfer wieder eingegangen oder von den gegnätten und mighandelten Bewohnern

verlassen worden ist. Die Namen der einzelnen redlichen höheren Beamten und deren Ginrichtungen stehen noch heute in gesegnetem Andenten, ein Beweis, daß ihrer nicht allzu viele gewesen sind.

Zur Zeit Katharina II. und des Kaisers Paul lebte 3. B. in der Gegend von Witim im Kreise Safntst ein gewisser Iwan Iwanowitsch als Kommissär, bessen Ramen ich noch während meines Aufenthaltes oft genug habe nennen hören. Go tief hatte bas Gebächtnif biefes ehrlichen Mannes Wurzel geschlagen, daß die Lente noch nach 30 und 40 Nahren von seinen Eigenthümlichkeiten sprachen, 3. B. erzählten, daß er Tag und Nacht in hohen Bottforts gestiefelt gewesen sei, sich stets angetleibet schlafen gelegt habe u. j. w. Alles jegnete sein Andenken. Er ließ Wege und Brücken bauen und führte in den Dörfern seines Bezirks die strengste Ordnung ein, die noch jetzt, von der dritten Generation, beobachtet wird. Dankbar ergähten die Bewohner diefer Törfer noch heute, daß dieser Kommissär oft und unerwartet die Dörfer besuchte, in die Häuser eintrat und Brod und Bier verlangte. War das Brod schlecht gebacken, so befam die Wirthin Ruthen; war das Getränf zu fauer ober im Sommer zu warm, jo wurde ber Schuldigen gleichfalls eine förperliche Züchtigung biftirt, und die ganze Familie dankte ihm dann von ganzem

Herzen und die Enkel segneten ihn ein Menschenalter später.

Die Naubsucht der Beamten (deren auf je 40,000 Bewohner glücklicherweise nur 9 kommen) war der Hanptgegenitand der Gespräche, welche wir in den Städten (die alle 500 Werft regelmäßig wiederkehrten) und Törfern (von 30 zu 30 Werft)," welche wir berührten, anzuhören hatten. Bu eingehenderen Studien über Land und Lente war durch die Schnelligkeit ber Reise feine Möglichteit geboten. Das Wetter war annftig, der Weg, namentlich in dem Tomst'ichen Gouvernement, vorzüglich gut, die Stationshalter und Hanseigenthümer in den Städten, wo wir abstiegen ober nächtigten, erzeigten und Aufmertsamteit und Gast= freundlichteit — so ging es rasch und glücklich vorwärts. Ende August erreichten wir die Grenze des Tobolst'ichen Gouvernements; unterwegs erfundigte man sich überall, ob der neue für Jobolst bestimmte Gouverneur, A. N. Mirrawiew, bald aus Irtutst anlangen werde? - Minrawjew war 1826 als verabschiedeter Obrist des Garde-Generalstabes wegen seiner Theilnahme an der Berichwörung vom Ober-Kriminalgericht zur Zwangsarbeit verurtheilt worden; der Kaiser hatte dieses Urtheil in Berweisung nach Sibirien ohne Verluft seines Ranges und Adels gemildert. Zuerst wurde Murawjew nach Irfntst geschickt, wohin ihn seine trene Gattin, geborene Fürstin Schachowston, seine Kinder und seine Schwägerin, die Fürstin Barbara, begleiten dursten. Noch vor Besendigung dieser mit Entbehrungen und Beschwerden aller Art verdundenen Reise, erhielten Murawsew und die Seinigen die Nachricht, daß sie auf Ansuchen guter Freunde nach Verchnesuldinst jenseit des Baikalses versetzt worden seinen und so kerchnesuldinst jenseit des Baikalses versetzt worden seinen und so kehrten sie auf dem Vege um. Nach einem Jahr wurde Murawsew zum Polizeimeister von Irfntst ernannt, einige Jahre später zum Präsidenten der Gouwernements-Regierung und endlich zum Gouwersnem von Todolst. In allen diesen Verwaltungszweisgen hat er sehr viel Gintes gethan und ein ehrenvolles Andenken hinterlassen.

Jenseit der Stadt Tara trat eine plötzliche, aber nicht unerwartete Unterbrechung unserer Reise ein. Im Dorse Firstowo angelangt, fühlte meine Fran die Stunde ihrer Entbindung herannahen. Sie legte sich zu Bett und ich sandte nach weiblicher Hilfe. Gine Stunde später war mein dritter Sohn Wassilly leicht und glücklich geboren. Die Wirthin des Hauses, in dem wir einsgefehrt waren, besorgte die Pstege meiner Fran, ich selbst die Wartung des ätteren Kindes. Im siedenten Tage nach der Geburt ließ ich mein Kind durch den — natürlich stets betrunkenen — Ortsgeistlichen tausen,

am neunten setzten wir unsere Reise fort: Konrad lag in seiner am Wagen besestigten Hängematte, Wassilly auf den Knicen und an der Brust der Mutter. Nach zweitägiger Reise langten wir in Tobolök an.

Bier hatten wir bald eine bequeme Wohnung ausfindig gemacht. Ich besuchte den Polizeimeister Merejem, der mich so freundlich aufgenommen hatte, als ich sechs Bahre früher nach Tichita gereist war. Um Erfreulichsten war mir das unerwartete Wiedersehen mit meinem Unglücksgefährten 2. N. Licharen, mit welchem ich ein Sahr in Tichita verlebt hatte, ber dann in Kodinsk angefiedelt gewesen war und später nach Kurgan übergeführt wurde. Much mit bem Grafen Moszinsty, einem polnischen Verwiesenen von 1827, traf ich zusammen; bei ihm fand ich einige seiner wegen des Aufstandes von 1830 verwiesenen Landsteute, unter diesen ben Gurft Canguschko, ber im fibirischen Linienbataillon als gemeiner Solbat biente. und den Obriften Rrznzanowsky, einen feingebildeten Militär, der mit vieler Auszeichnung in der Napoleonischen Armee in Spanien unter bem General Chlopicti gedient hatte und beisen bei Besprechung der polnischen geheimen Gesellschaft Erwähmung geschehen ist. Im Kreise Dieser Männer brachte ich mehrere höchst intereffante Zage zu, dann setzten wir unfere Reise fort.

Renseit Tobolsk lenkten wir vom großen Wege nach Süben ab und nächtigten anderen Tages in ber Kreisstadt Nalutorowst. Dier besuchte ich zwei meiner Kame= raden, mit denen ich in Tichita gelebt hatte: A. B. Jentalzow und den Baron Tiesenhausen; der erstere lebte baselbst mit seiner Fran und flagte über Kränklichkeit und unthätiges Leben, - Tiesenhausen, der schon 1815 in Frantreich im Besatzungstorps des Grafen Woronzow ein Regiment kommandirt hatte, war mit dem Ban eines großen Saufes beschäftigt, bas er zu vermiethen gebachte. Kaum war bas Gebäude fertig, jo murbe es burch Bosheit eines Urbeiters ein Raub des Keners. Noch zwei Mal bante ber rüftige Alte fein Haus von Renem auf, aber auch zum zweiten und dritten Male wurde es ein Opfer des Geners. Aus den Ueberbleibseln der abgebrannten Wände zimmerte er sich dann ein fleines Sauschen, arbeitete fleifig in feinem Garten, zog Früchte und Beeren, Die früher in dieser Gegend nie gereift waren, und wurde endlich im Bahre 1853 auf Küriprache des edlen General-Gouverneurs von Liv-, Git- und Kurland, Gürften Emworow, aus ber Berbannung befreit. Er zog nach Rarwa, wo er seine Gattin, seine Tochter und zwei Cohne nach 28jähriger Trennung wiedersah.

Von Jalutorowsf aus fonnte ich Kurgan nicht in

einer Tagereise erreichen, ich nächtigte barum auf der tetzten Station vor meinem neuen Bestimmungsort, in Beloserst, einem großen Kirchdorse. Der Posthalter theilte mir bald nach meiner Ankunst mit, daß der Beissicher des Landgerichts mich zu sprechen wünsche — es war Iwan Gerassimow, der uns vor sechs Jahren im Anstrage der Obrigkeit von Tobolsk bis Irkutsk besgleitet hatte. Ich freute mich ihn wieder zu sehen und ertundigte mich, wie es ihm gehe. — "Ich din Timlärrath und besitze ein eigenes Haus!" — Diese Worte wurden mit einer solchen Selbstzussiese denheit ausgesprochen, daß ich dem alten Mann nur wünschen tonnte, recht dald KollegiensUssesson zu werden.

Tie leste Station suhren wir einige Werst in tiesem Sande, durch einen Wald, dann über eine weite Gbene, die zu beiden Seiten des Weges mit Törsern besetzt war; endlich zeigte sich der Kirchsthurm von Kurgan am Tobol. Die Stadt liegt auf dem tinten Ufer dieses Flusses und hat drei lange Straßen mit fünf Tuergassen, die sämmtlich mit Gebänden aus Holz besetzt sind; des einzigen Steingebändes am Ort' thut Kotzebne in seinem Wert. "Das mertwürdigste Jahr meines Lebens" ausdrückliche Erwähnung — es ist das Gerichtshans. Der Gedanke:

"Hier wirst In Dein Leben als Berwiesener beschließen, hier sollen Deine Fran und Deine Kinder leben," preßte mir das Herz zusammen, als ich das Ziel unserer weiten Reise erreicht hatte.

## IX. Die Jahre der Anstedelung in Surgan.

Am 19. September 1832 waren wir in Kurgan angekommen. Ich meldete mich sogleich beim Polizeimeister, Obriftlientenant &. 3. Burginkewitsch, und nahm dann im Hause meines Kameraben M. A. Rasimow Wohnung, wo ich in 3. & Bogt einen alten Bekannten aus Tichita wiederfand. Beide fanden felbigen Tages eine gute Wohnung für mich, in welche ich nach einigen überfiedelte. 2(11 eine Cinrichtung Etunben nnb Möblirung unseres Hauses war vor dem nächsten Jahr= martt nicht zu deuten, da in Kurgan selbst weder branch= bare Möbels noch Hausgeräth zu haben waren. Alles was wir nöthig hatten, mußte uns der dienstfertige Hauswirth borgen. - Unfer neuer Aufenthaltsort bejaß feine Mertwürdigteiten: die Stadt hat ihren Ramen von einer alten Burg, die fünf Werste weit entfernt neben einem hoben Sügel (ruffisch Kurgan) lag, auf welchem vor hundertvierzig Nahren ein von einem tiefen Graben umgebenes Wachthaus als Schutz gegen Anfälle der Kirgisen gestanden hatte. Kurgan hatte zwei tausend Einwohner und eine Kirche. Man zeigte mir das Haus, in welchem Kotzebue als Verbaunter mahrend der Regierungszeit des Raisers Paul gelebt hatte und ich begegnete mehreren Personen, die sich seiner noch erinnerten und in seinem befannten Wert erwähnt Selbit von diesem Buch hatten Ginzelne gehört und ein Kaufmann &. war mit demselben höchst ungufrieden, weil seinem Bater vom Berfajjer Echuld gegeben war, beständig nach Zwiebeln gerochen zu haben. Ich habe gefunden, daß die höhere Gesellschaft Kurgans bis zu meiner Anfunft diese Gewohnheiten und ihre sonstige frühere Lebensart völlig beibehalten hatte. — Die Kaufleute find nicht reich, sie handeln meist mit fremdem Gelde und als Kommijfionäre reicher Häufer. Ginige hatten jenseit des Tobol Gerbereien, Ceifen- und Talgsiedereien angelegt. — Sandwerfer fonnte man unter ben Städtern und unterm Landvolt für alle Branchen finden. — Die Rreisichnte gabtte 50 Schüler und hatte fehr fleißige Lehrer, von deren Tüchtigfeit ich mich durch die Fortschritte ber Schüler, die ich bei dem öffentlichen Eramen fennen fernte, überzeugen founte. Auch der Geistliche Enamensty war ein achtungswerther und anständiger Mann.

So lange wir im Gefängniß und als Zwangsarbeiter gelebt hatten, war die Summe Geldes, die uns unsere

Berwandten zufommen liegen, nicht beschränkt gewesen; auf der Unfiedelung, wo wir das Geld baar in die Sande bekamen, durfte ein Unverheiratheter jährlich nur 300 Anbel Sitber, ein Verheiratheter nicht mehr als 600 Rubel Sitber erhalten. In Aurgan war biefe Emmue ausreichend, weil die Lebensmittel fehr wohlfeil waren: das Pud Roggenmehl kostete 7 Kopeten, Waizenmeht 14 Kopefen, das Pfund Kleisch 1/2-1 Kopefen, das Juder Hen 30 Ropefen, ein Tichetwert Hafer 60 Ro= pefen\*). - Nur Countags, fpater auch Connabends brachten die Bauern aus der Umgegend ihre Produkte gur Etabt. 3ch mar in allen naheliegenden Dörfern, fand überall fleißige Ackerlente, Die wegen ber niedrigen Preise zwar keine Kapitalien sammeln konnten, aber doch eine auskömmliche Eristenz hatten. In den abgelegenen Winteln ber großen Dörfer bemertte ich einige besondere fleine Bauschen, die eine Gaffe bil= deten; bier lebten die neuangekommenen Anfiedler, Die fein Geld, jondern nur die Soffnung mitgebracht hat= ten, fich welches zu erwerben - verwiesene Groß-, Klein- und Weißruffen, Tataren, Zigenner und Inden bunt durcheinander.

Rurgan wurde drei Mal jährlich durch Jahrmärkte,

<sup>\*) 3</sup> Ropefen = 1 Silbergroschen.

bie am 18. Marg, 27. Oftober und 20. December stattfanden, in seiner gewöhnlichen Monotonie unter= Nicht um aus Irbit, Tobolst, Schabrinst brochen. und Tinmen, sondern auch aus Kasan fanden sich zu diesen Messen Kauflente ein. Bom frühen Morgen bis zum späten Abend war Alles in Bewegung; fast jeder Käufer war zugleich Verfäufer, und während der Gesttage, zu benen bieje Meffen sich gestalteten, waren die sonst so öben Gassen des Städtchens von munterem Getümmel erfüllt, das oft bis spät in die Racht dauerte. Muf den Straßen waren Theemaschinen aufgestellt, um welche sich zahlreiche Konsumenten brängten, - neben ihnen sammelten sich andere Gruppen um einen Bir= tuosen, der Tänze und Lieder auf dem Accordion spielte. Viele trugen ihre eigenen Sandarbeiten: Etiefel, Sandschuhe, hölzerne Geschirre, geflochtene Körbe u. f. w. 3um Verfauf umber. — Eine stehende Figur war der Berkäufer von Beinkleidern aus Gems = und Renn= thierleber, beren er mehrere Paar auf ber Echulter trug; um die Verfäufer anzulocken, zog er jedes Mal felbst ein Paar dieser Kleidungsstücke vor dem versammelten Publifum an. — Um Ufer des Tobol wimmelte es unter= beffen von Reitern und Pferden: Ruffen, Rirgifen, Zigenner feilschten um die kleinen, aber muthigen und starten sibirischen Pferde. Fragte man nach dem Preise eines Pferdes, jo bekam man zur Antwort: "Es tostet zwei oder drei Säcke". — In Sibirien kommen sehr wenig Golde und Silbermünzen im Verkehr vor, es giebt fast nur Papiergeld und Aupsermünze; dieses ist in Säcken zu 25 Rubel fertig abgezählt, und die Ehretichkeit der Lente ist so groß, daß man sicher ist, mit diesen Säcken nicht betrogen zu werden. — Nach Sonnenuntergang wurden die Buden geschlossen, die Bauern zogen in die naheliegenden Törser, um des anderen Tages mit Sonnenausgang in die Stadt zurücksyntedren; ein Theil verbringt die Nacht unter freiem Himmel um ein Wachtseuer gesagert.

In jeder sibirischen Kreisstadt besteht die Gesellsichaft der Beamten regelmäßig aus 13 Personen: dem Polizeimeister, dem Landrichter (Isprawnik) mit drei Asseiseimeister, dem Kreisrichter mit drei Asseisrentmeister und dem Kreisserzt. Sie bilden die Aristofratie und sind nicht setten durch Familienzwiste oder Amtshändel entzweit; aber die Abgeschiedenheit von jeder anderen Gesellschaft, die weite Entsernung der Städte, die Nothswendigten Aussichung, die gewöhnlich an den Festtagen stattsindet. Jeder von ihnen seiert seinen eigenen Ramenstag und die Ramenstage seiner Familienglieder.

Zwei Tage zuvor sendet der Gastgeber seine Ginladungen umber: R. A. fäßt grußen und bittet Gie an bem und bem Tage zum Frühftück, zu Mittag und zum Thee nebit Gemahlin zu erscheinen. Diese geselligen Bereinigungen find von einer Gründlichkeit, die Richts zu wünschen übrig läßt und geradezu unvergleichlich ist. Morgens versammeln die Gäste sich zum Krühstück, um 2 Uhr kommen fie zu einem gut servirten Diner wieder; Rach= mittags fährt man nach Hause, um zu schlafen, und Abends um 8 Uhr ist man wieder beisammen, um Thee, Tang und Abendessen zu genießen und sich erft gegen 2 Uhr in ber Racht zu trennen. Bahrend bes Tanges werden Limonade, getrochnete und eingemachte Früchte verabfolgt. Die Damen find fehr gut gefleidet, und wegen der Nachbarschaft des Ural reich mit Edelsteinen geschmückt; sie taugen aut und gern. Gin Bioloncello, zwei Geigen und eine Klarinette ober Flöte bilden die Tangmusik. Die Männer, Die nicht tangen, spielen mit unverwüftlicher Geduld Bhift oder Bofton. Die ruffische Gaftfreiheit wurde auch auf uns politische Berbrecher in liebenswürdigster Weise ausgedehnt. Me Beamte luden mich und meine Kameraden zu ihren Teften ein, obgleich ich mich auf einen Befuch im Saufe des Polizeimeisters beschränft hatte; meine Frau ver= ließ nie das Haus, da sie mit ihren Kindern unauf-Defabrift. 2. Huft. 18

hörlich beichäftigt war; bemungeachtet hörten die Beamten nicht auf, uns bis zum letten Tage unseres Aufenthaltes in Kurgan zu jeder festlichen Gelegenheit einguladen. Außer ihren Ramenstagen feierten bie Beamten von Kurgan jährlich ein gemeinschaftliches Test am letten Sonntage ber Butterwoche (Kaftnachtswoche). Zu dieser Gelegenheit wurde ein enormer, aus sechs gewöhnlichen Bauerichlitten bestehender Schlitten bergestellt; an den vier Gefen waren vier Pfosten angebracht, die an den oberften Enden mit freuzweis gelegten Latten befestigt waren, in der Mitte des Krenzes lag ein hori= zontales Rad, auf dem ein Harletin sich brehte und Gesichter schnitt; über bem Rabe wehte eine Fahne. Auf der bretternen Diele jagen die Beamten und Dusitanten auf Bänken; sechs Pferde mit einem Vorreiter mußten diese Equipage fortziehen. Co fuhr man in Prozession durch alle Etragen von einem Befannten 3um andern; in jedem Hause empfing die Wirthin mit Pfannfuchen und Wein, in jedem Hause umarmte und tüßte man sich, indem man sich gegenseitig, als Borbereitung zu der großen Kastenzeit, für angethanes Unrecht um Berzeihung bat. Eine Ungahl von Schlitten, mit drei, mit zwei, mit einem Pferde bespannt, folgten bem Riefenschlitten mit Glockenschall und Gefang bis jum späten Abend. — Die Sibirier lieben bas Schlitten=

fahren leidenschaftlich; auf dem Tobol wurde im Winter stets Rennbahn gehalten. — Im Frühling und am Tage ber heiligen brei Könige, wenn ber Fluß geweiht wird, versammelten sich stets zahlreiche Reiter; im Frühling schwemmten sie die Pferde im geweihten Wasser, im Januar tränkten und begoffen fie dieselben damit, dann ging das Rennen an. Der Glaube an die Kraft der Wasserweihe war so groß, daß sich nicht setten nach Beendigung derselben, bei 25 Grad Kälte, mehrere Männer auskleideten und einige Mal in das ausgehauene Eisloch tauchten. Drei Wochen nach Oftern, also immer noch bei kalter Witterung, wenn die Frühlingsweihe statt= gefunden, war biefes Baden allgemein. — Die trefflichen sibirischen Pferde kommen in der Regel nie in einen Stall, sondern stehen Winter und Sommer im Freien unter einem hölzernen Dach.

Am 4. December zogen wir aus unserm gemiestheten Quartier in unser eigenes Haus, das ich für 800 Rubel Silber von dem Kreisrichter, der nach Tosbolsk zu einem höheren Amte besördert worden war, gekaust hatte. Unsere Nachdarn sandten uns sogleich Salz und Brod mit Segenswünschen ins Haus. Das Haus war geräumig und warm, hatte einen zwei Morsgen großen Garten, der mit einer Akazienallee und mit schattenreichen Birken geschmückt war. Hier lebten wir

ruhig und glücklich, es sehlte uns nur unser ältester Sohn, der unter der Aufsicht seiner Tante dem Gesetz gemäß in Europa geblieben war. Der gesellige Berstehr, der sich dis dahin auf meine Schicksalsgefährten M. A. Nasimow und 3. J. Bogt beschränkt hatte, wurde bald auf eine unerwartete Weise für uns Alle auf das Angenehmste erweitert.

Im Herbst 1832 wurde in Anlaß der Geburt des Großfürsten Michail Nitolajewitsch die Zwangsarbeit unserer in Petrowst zurückgebliebenen Kameraden verstürzt, so daß die vierte Kategorie der Staatsverbrecher, die noch zwei Zahre lang hätte im Gefängniß bleiben müssen, sogleich zur Ansiedelung überging. Nach Kursgan waren Vohrer und Narnschstin bestimmt, die im März 1833 eintrasen und unsern Ausenthalt wesentlich belebten und verschönerten. — Jeden Montag brachte ich einige der angenehmsten Stunden bei Narnschstin zu, dessen unter reichen Verhältnissen ausgewachsene, schöne und elegante junge Fran die Leiden des Erils und einer ärmlichen Eristenz törperlich nur schwer ertrug.

Der wichtigste Sag ber Woche war für uns ber Tonnerstag, der Positag; Freitags fertigten wir unsere Briefe ab, sie gingen durch unsern Polizeimeister in die Kanzlei des Civil-Gouverneurs von Westssirien, von dort in die dritte Abtheilung der Kanzlei des Kaisers,

wo sie nach geschener Durchsicht an die Abressen bes fördert wurden. Freitags theilten wir uns regelmäßig die Nachrichten und Neuigteiten aus der Kulturwelt mit; obgleich wir nicht mehr so viel ausländische Zeistungen und Monatsschriften wie in Petrowst und Tschita halten konnten, so sehlte es doch an den wichtigsten dersselben nie ganz. — Da wir keinerlei Verpssichtungen hatten (sogar jeder Dienst dei einer Privatperson und im Fabrikwesen war und untersagt), so blied und viel Muße übrig, die Zeder nücklich anzuwenden suchte. Da es in Sibirien nur sehr wenig Aerzte (mur Einen in jedem Kreise auf 40,000 Menschen, die auf 500 Werst zerstreut leben) giebt, so suchten wir und nach Kräften zu Naturärzten und Krankenpstegern auszubilden und durch die Lektüre medicinischer Schriften zu bilden.

Unser Kamerad B. N. Licharen, ber noch einige Monate in Tobolsk zurückgebtieben war, kam später auch nach Kurgan. Kurz nach seiner Ankunst erhielt er die traurige Nachricht, daß seine schöne Frau, die er eben erwartete, von dem ihr durch das Gesetz gebotenen Rechte Gebrauch gemacht und sich mit einem Anderen in Obessa verchelicht habe; dadurch war sein Leben vollständig zerstört, er suchte fortwährend Zerstreuungen, wo doch keine zu sinden waren; sechs Jahre später endete eine Tscherfessentugel im Kaukasus sein Leben. — Ich

jelbst benutzte meine Zeit vorzüglich, um mich zum Ersteher und Lehrer meiner Kinder auszubilden; nebenbei überseitet ich die "Stunden der Andacht", die "Gesschichte der Teutschen", die "Geschichte der Italienischen Freistaaten von Sismondi" u. j. w. ins Russische.

Außer uns Decemberverschwörern lebten in Aurgan noch einige verwiesene Poten, welche an dem Aufstande von 1830 Theil genommen hatten: Waszinsty, Rajewofn und Fürst Woronetin; zwei Jahre später kamen Kletschkowsky mit jeiner grau, Sawizky und Ticher= minstn bingu, letterer wegen einstündiger Beherbergung cines Emissärs. Woronetsky war ein Greis von 80 Bahren, beffen Geficht von Cabelhieben bedeckt mar, aber von jo ausgezeichneter Gefundheit, daß feine narbengezierten Wangen förmlich glühten, und daß er zu seinem Abendessen regelmäßig zehn hartgefochte Gier verzehrte. — Dft hörte ich in den Gaffen polnische Lieder singen und pfeifen, besonders häufig das National= lied: "Noch ist Polen nicht verloren". — Sährlich am 3. Mai versammetten sich alle amwesenden Voten, um das Andenken Koszinsko's zu feiern. — In berselben Beit erschienen in unserer Stadt mehrere Soldaten und Bauern, die wegen Theilnahme an dem Aufstande in den Militär-Rolonien bei Staraja-Muffa verschickt waren. Soldaten und Bauern hatten den entsetzlichen Buftand

nicht aushalten können, in welchem sie durch das unsglückliche Araktschejewsche System der Militärkolonien versetzt worden waren; sie emporten sich und versuhren dann nach Sklavenart mit schrecklicher Grausamkeit gegen ihre Vorgesetzten, die gespießt und gepfählt wursden. Der Erzählungen von den Leiden, später von den Ausschweifungen dieser Militärkolonisten kann ich noch heute nicht ohne Grauen gedenken.

In demselben Gouvernement mit uns, nur etwas nördlicher, in der Stadt Pelnm, war unser Kamerad A. F. von der Brüggen angesiedelt. Gin Sahr hatten wir mit ihm in Tschita verlebt, von wo aus er zur Ansiedelung verschickt worden war. Geche Jahre hatten wir uns seitdem nicht gesehen, als er zu unserer all= gemeinen Freude nach Kurgan versetzt wurde. Brüggen hatte im Somailowichen Garberegiment als Obrift gedient, dann seinen Abschied genommen und wollte 1825 ins Austand reifen, als er, bereits mit einem Pag versehen, durch die Krankbeit seiner Frau noch einen Winter lang zurückgehalten und während biefer Zeit arretirt und verurtheilt wurde. In der eigentlichen Verichwörung war er nicht betheiligt gewesen, sondern, wie ein großer Theil meiner Unglücksgefährten, für feine "Dentungs= art" und feine "Neugerungen" bestraft worden. Geine Fran tonnte ihm wegen der Minderjährigkeit ihrer Kinder

nicht folgen. - 3ch babe einige fehr intereffante Briefe von ihm aufbewahrt, die er mir aus Pelym geschrieben; in einem derjelben beschreibt er mir die Lebensweise, welche der berühntte Münnich geführt hatte, als er in dieser Stadt 21 Jahre lang (während der gesammten Regierungszeit ber Raiferin Glifabeth) gelebt hatte. Die Details ber Lebensweise diejes berühmten Weldheren und Staatsmannes batte er von den Kindern der Angen= zeugen gehört — sie find noch heute nicht ohne Interesse. Minnich tebte in bemselben Hause, welches er nach einem von ihm selbst entworfenen Plane für seinen Reind Biron batte erbauen laffen, als er biefen fturzte und ins Gril fandte. Biron wurde ein Sahr später nach Jarostam verfetzt, an feine Stelle kam Münnich. ber nach ber Absetzung ber Regentin Anna all' seiner Würden und Orben verluftig erklärt und als Verbannter nach Velym gesandt worden war, wo er nie sein Hans verlaffen und nur auf dem flachen Dache deffelben aufund niedergeben durfte. Um Tage beschäftigte er sich mit Zeichnen von Schlachtplänen und Teftungsriffen, mit der Ausarbeitung eines (später der Raiserin über= jandten) Memoires über die Reorganisation der Ber= waltung von Sibirien und mit ber Lekture von Zeitungen, Abends spielte er mit dem wachthabenden. Offizier und mit seinem Kammerdiener Boston. Nie

versähmte er den Augenblick, wenn die Heerde von der Weide zurückfehrte; dann trat er auf sein Tach, sah mit Wohlgefallen auf die heimkehrende Etadtheerde und lauschte auf den Schall der Schellen und Glöcklein. Als er beim Regierungsantritt Peter III. zurückberusen und in alle seine früheren Würden wieder eingesetzt wurde, befahl er, ehe er die Stadt, in der er über 20 Jahre, ohne sie je gesehen zu haben, verlebt hatte, verließ, dem ihn fahrenden Postillon, drei Mal um Pelym herumzusahren und dann erst die Reise anszutreten. Seine Lebenskraft war ebenso ungewöhnlich, wie die Stärte seines Geistes. Nach seiner Rücktehr aus Sibirien lebte er noch vier Jahre in Petersburg und auf seinen Besitzungen in Kurland.

Gegen das Ende des Jahres 1834 hatten Denunscianten eine Anklage gegen die Polen eingereicht, die beschuldigt wurden, in Sibirien eine neue Verschwörung unter Leitung Pulawsty's geschmiedet zu haben. In dieser Veranlassung wurde ein General von der Suite des Kaisers, Mussiu-Puschtin, glücklicherweise ein edler und rechtlicher Mann, nach Sibirien gesandt. Auch einige meiner Kameraden waren angeklagt worden, aber die Sache wurde aufgeklärt und alle Beschuldigte freisgesprochen. Um meisten litt Graf Moschinsty unter den Folgen dieser ungerechten Anklage: der Kaiser hatte

ichon in seine Begnadigung eingewilligt, ihm den Grafen= titel und fein Vermögen wiedergegeben, als Anklage wider ihn erhoben und diese Veranlassung dazu murde, daß er noch zwei Sabre in der Verbanmung bleiben mußte, die jein Gind vollends zerftorten: in dieser kurzen Zeit verheirathete feine Frau fich mit einem Sufaren-Offizier. — Den General Muffin-Puschfin, der den Befehl erhalten hatte, sich aller Orten nach dem Verhalten der Staatsverbrecher von 1825 zu erfundigen, jowie etwaige Rlagen und Gesuche berselben in Empfang zu nehmen, führte sein Weg auch nach Aurgan; er ließ uns in seine Wohnung kommen, wo er seinen Auftrag, nach unsern Beschwerden und Wünschen zu fragen, mit sichtlicher Erregung ansführte. Ich übergab ihm ein schriftliches Gejuch um die Erlanbniß, ein Stück Land faufen und mich mit Landwirthichaft beschäftigen zu burfen. Rach einigen Monaten erfolgte die Entscheidung, daß jedem von und in der Rabe der Stadt 15 Deffatinen Ackerland angewiesen werden jollten. In Folge beffen tam ein Gouvernements=Revisor nach Kurgan und be= forgte die Butbeilung. — Mein Acker grenzte an die Landstücke Rasimows, Lohrers und Logis. Die Grundjtude Naruichtins und Licharems lagen weiter von ber Stadt entfernt und enthielten Weiben und Wiesen, mas jehr zweckmäßig war, ba Narnschfin zur Anlage eines

Geftüts aus Mostau einen schönen Sengft und einige theure Zuchtstuten verschrieben hatte. — Die Grundstücke, die an meinen Acker grenzten, wurden mir von meinen Kameraden zur Rutzuiegung überlaffen. dem Frühling 1835 fing ich die Landarbeit an: 60 Tejfätinen Acker boten mir ein großes Teld ber Thätigkeit. Bon der Stadtseite ber war mein Grundstück von dem Ufer bes tleinen Bojdmiatowichen Gee's begrengt. Den sandigen und unfruchtbaren Uferboden ließ ich mit Miche bingen, die aus einer benachbarten großen Seifensiederei koftenlos und in beliebiger Quantität gu beschaffen war; nach zwei Jahren war der Boden frucht= bar geworden. Die übrigen Grundstücke waren es von Hause aus gewesen; ber Boben bestand, wie ber ber Ufraine, aus träftiger Modererbe; in bem größten Theile des Kurganschen Kreifes mar fein einziger Stein zu finden, was der Ackerwirthichaft wesentlich zu Gute fam. Ein jolcher Boden verträgt gleich dem jüdrus= fifchen teine Düngung. Bon Ackerbaugeräthen gebranchte ich den dem betgischen ähnlichen zweispännigen fibirischen Pflug, der sehr zweckmäßig für den Boben eingerichtet ist. Nachdem ich den Gebrauch Des Erstirpators, der Walze und der eisernen Gage ein= geführt hatte, verwandelte ich die Dreifelder=Wirthschaft in eine vielfeldrige und Wechselwirthschaft.

Bersuche gelangen aut, nur die Himalana-Gerste und die Kartoffeln wollten nicht gedeihen. Auch legte ich ein kleines Gestüt an. Mit Silfe eines Stallfnechtes und eines, im Sommer zweier Arbeiter konnte die nöthige Arbeit bewältigt werden. Die Ernte und bas Treichen wurde durch gemiethete Leute ober durch "Einlabungen zu einem Geste" fertig gebracht. Für Geld Arbeiter in der Erntezeit zu befommen, war der dünnen Bevölkerung wegen sehr schwierig. Wollte man bennoch Arbeiter haben, jo mußte man außer dem Arbeitslohn ein kest versprechen, wie es den Unsprüchen des vergnügungsfüchtigen Sibiriers entiprach. Dann erschien die nöthige Anzahl von Männern, Weibern und Mädden — jeder brachte anger den Arbeitswerfzeugen noch seine Kestkleiber mit. Bom frühen Morgen bis zum Abend wurde fleißig gearbeitet. Unterdeffen ließ meine Fran Pajteten backen, Kohljuppe und Brei fochen, und inmitten des Hofes wurde der Tijch gedeckt. Um 7 Uhr Abends wurde die Arbeit geschloffen und das Personal versammelte sich unter dem Klange zweier Geigen und einer Flote, um sich zu waschen und um= gutleiden. Dann begrüßten Die Leute Die Bausfrau, setzten sich zu Tisch und aßen mit einem Appetit, ber der 14stündigen Arbeit entsprach. Rach der Tafel begann ber Jang, ber bis jum Connenaufgang fast

ununterbrochen fortdauerte. Wo die Kräfte dazu herstamen, ist mir stets unbegreiflich geblieben: selbst wähsrend die Minstanten ausruhten, trat keine Panse ein, da die Männer und Weiber dann abwechselnd sangen. Bier und Brauntwein waren freilich reichtich vorhanden. Die Mädchen bekamen Pfeffertuchen und Rüsse.

Der niedrigen Kornpreise halber war an einen be= bentenden Gewinn vom Ackerban nicht zu benken, aber die von dem Feldbau unzertrennliche Vichzucht war ziemlich einträglich. Ich baute besonders viel Erbsen, weil diese in den Kabrifen zur Kaitenzeit gefucht waren; außerdem gab das Erbsenstroh autes Kutter für Pferde und Rindvieh. Meine Heerde vermehrte sich rasch, meine Ginnahmen wuchsen und die Beschäftigung mit der Landwirthschaft hatte außer= bem den Borzug, meine erschütterte Gesundheit zu fraftigen. — Aus Rurgan hatten wir ben leibeigenen Diener und die Magd, die meiner Frau gefolgt waren, in ihre Beimath zurückgeschickt; da wir selbst fein Ende unserer Berbannung absehen konnten, wollten wir unsere Diener nicht des Vaterlandes beranben. Gemiethete Leute, natürlich aus Europa verschickte Verbrecher, dienten uns gut, eifrig und ehrlich. Mein Anticher, ein grund= ehrlicher Kerl, war gebrandmartt Die Besoldung war nicht hoch: ein Diener bekam 11/2 Rinbel Gilber, eine Dienerin 80 Kopeten Silber monatlich; diese geringen Summen reichten dazu aus, daß die Leute sich gut kleisten konnten.

Gines Tages arbeitete ich im Garten, wo meine Kinder Blumen begießen balfen, als der Ruticher eiligft mit der Rachricht gelaufen fam, daß ein General in meinem Saufe auf mich warte. Es war ber General-Lieutenant Petersen, Chef ber 23. Infanterie-Division und des Omötschen Militärbegirks; er inspicirte seine Ernppen, die in den Kreisstädten vertheilt waren, und tam bei biefer Gelegenheit nach Kurgan. Er hatte meinen Bater perfönlich gefannt und wünschte mich zu feben. Der General war im Begriff feinen Abschied zu nehmen, weil er sich außer Stande fühlte, der Un= redlichteit der Unterbeamten gehörig zu stenern und da= durch alle Frende an seinem Umt verloren hatte. Er bejaß das volle Vertrauen der oberften Behörden, hatte vom Kaiser zur Reise nach Sibirien ein Geschenk von 7000 Rubel Gilber erhalten, nahm aber, seinem Gewissen folgend, seinen Abschied. Im Laufe eines ein= zigen Jahres waren 10,000 Papiere, barunter viele Klagen und Prozesse, die Sunderte von Bogen aus= füllten, bei ihm eingegangen, ohne daß er an seinen Unterbeamten irgend eine zuverläffige Bilfe besaß ober nur auf die Unbestechlichteit berselben rechnen konnte.

Zahlsose Mittel waren angewandt worden, um ihn selbst zu bestechen; als sich direkte Versuche zwecklos erwiesen, hatten die Bittsteller ihre Zuflucht zur Lift genommen. Um Tage einer allgemeinen Audienz, nachdem der General alle an ihn gerichteten Gesuche und Rlagen entgegengenommen hatte, berichtete ber Diener, daß im Vorzimmer ein versiegelter und in Wachstuch ein= genähter Kaften mit der Adreffe des Herrn Generals itehe. In demselben befanden jich ein Schlafrock aus Goldbrotat und ein Pelz, der mehrere taufend Rubel werth war. Man befragte die Ordonnang, die Schild= wache, wer mit diesem Kaften eingetreten wäre. Diemand vermochte Austunft zu geben. Die Polizei stellte vergebliche Rachforschungen au, und endlich wurden biese Sachen öffentlich zum Besten ber Urmen verkauft. - Als die Leute die Ueberzengung gewonnen hatten, daß der General nicht zu bestechen sei, versuchten sie es mit seiner Gemahlin. Alls diese einst in der Stadt im Schlitten spazieren fuhr, bemerkte fie ein Weib an ber Ede stehen, das fostbares Pelzwert aus Bobel und schwarzem Auchs verkaufte und ihr diese Waaren anbot; die Händlerin wußte diese Waare in die Wohnung des Generals zu bringen und dann zu verschwinden. Auch biese Sachen wurden öffentlich zum Besten ber Armen versteigert.

Weitere Ginzelheiten unserer stillen, eng abgegrenzten Griftenz übergehe ich; die Vergrößerung unserer Ka= milie durch die Geburten meines vierten Sohnes und meiner Tochter füllten mein Leben und das meiner Frau allmälig vollständig aus, da die Sorge für die Erziehung · und Ausbildung dieser Kinder ausschlieftlich von uns jelbst bestritten werden mußte. Eine Unterbrechung unferes Stilllebens fand regelmäßig ftatt, wenn einer der lutherischen Prediger der Proving, der General= Gouverneur und der Chef des Gensd'armerie-Bezirks ber Stadt Kurgan ihre jährlichen Besuche machten und uns auffuchten. Wir waren in der glücklichen Lage, Die genannten höberen Beamten, Die vorschriftsmäßig banach fragten, ob wir über Bedrückungen zu klagen hätten, niemals mit Klagen ober Gesuchen belästigen zu muffen, ba wir, wie die übrigen am Ort lebenden Staatsverbrecher, mit ben Lotalbeamten auf bem besten Auße lebten und von ihnen in humanfter Weise behandelt wurden. Bu erwähnen mare noch, daß wir die Freude hatten, zuweilen auch Gafte aus der Kulturwelt bei uns zu seben: ein Mat besuchte uns die Wittwe des verstorbenen Bezirtschefs Generallientenant de St. Laurent, ein anderes Mat der mit topographischen Meisungen beichäftigte Aitronom Reodorow, deffen Bejud mir besondere Freude machte, da er mehrere Jahre lang in Dorpat studirt hatte, vortrefflich deutsch sprach und die Zustände meiner fernen baltischen Heimath kannte.

Ein plötzlicher Unfall, der mich traf, unterbrach die ernste und eintönige, aber relativ sorgenfreie Existenz (natürlich die Sorge um die Zukunft meiner Kinder abgerechnet), deren ich mich dis dahin erfreut hatte.

Am 22. December 1836, dem Geburtstage meiner Frau, war eine sehr starke Kälte, so daß ich die Kirche allein besuchte; nachdem ich gebetet und den Armen einige Almosen vertheilt hatte, kanfte ich einige Dutend kleiner Wachskerzen, um damit den Weihnachtsbaum zu schmücken, der bei uns am ersten Weihnachtstage angezündet werden sollte, weil bei den Russen die Fasten bis zum Worgen des 25. December dauern.

Auf dem Heimwege, unweit meines Hansen, glitt ich auf den glatten mit Gis bedeckten Planken, welche über den Hof gelegt waren, so hestig aus, daß ich niederstürzte und vor Schmerzen nicht mehr aufstehen konnte. Das Fenster des Schlafzimmers meiner Frau war so gelegen, daß ich befürchten mußte, sie könne meinen Unsfall gewahr werden und sich erschrecken; ich nahm daher alle meine Kräfte zusammen, um aufzustehen. Aber kaum daß ich mit dem rechten Fuß auftrat, so versagte mir das Bein, das keine Haltung in der Küste hatte — ich Rekarist. 2. Nun.

fturzte zum zweiten Mal nieder und verlor die Befinnung. Dienstleute trugen mich herein und legten mich auf ein Divan; zur Befinnung gefommen, kounte ich mein rechtes Bein nicht bewegen, die Schmerzen waren jo heftig, daß ich, als man meinen Stiefel aufichnitt und mich austleidete, unwillfürlich bei ber geringften Berührung aufschreien mußte. Man schiekte nach dem Kreisarzie, der in Dienstgeschäften abwesend war; als er endlich zu mir fam, jagte er jofort, daß er nicht Chirurg sei, und nicht einmal wisse, worin die Beichädigung bestehe. Die Sufte war start angeschwollen und entzündet, man fetzte eine Menge Blutegel an, machte später warme Umschläge aus Kräntern und Lein= jagt, aber Alles war vergeblich. Die Schmerzen ließen mich keinen Augenblick schlafen. Man fann sich den Schrecken meiner Frau und meiner armen Rinder benken. Meine Kameraben wachten abwechselnd an meinem Rrantenlager und leifteten uns nach Kräften Beiftand. Um erften Weihnachtsfeiertage wurde ich zur Aber ge= laffen; um mich etwas burch Schlaf zu ftarten, gab man mir Opium ein: Dieses Mittel brachte nur eine Lethargie hervor, aus der ich erst erwachte, als meine Kräfte beträchtlich abgenommen hatten. Ab und zu tamen freundliche Menschen zu mir, um mit Kräuter= becocten, jumpathischen Mitteln, Besprechungen u. f. w.

zu helsen; Einige behaupteten, daß der Beinknochen gestrochen sei, noch Andere, daß das Bein schon austrockne. Niemand hatte die geringste Kenntniß von Anatomie oder Chirurgie.

Bis zum April lag ich im Bett; mein ganges Nervensnstem war furchtbar zerrnttet. Das frante Bein mit den Sanden unterstützend, tounte ich beide Füße aus dem Bette heben, und als ich mich auf die Schultern zweier Diener stützte, um mich auf ben gesunden Kuß zu stellen, fam es mir vor als ob mein frankes Bein wie an einem Zwirnsfaben in ber Bufte hinge. Allmälig konnte ich mich auf zwei Krücken bewegen, - bas frante Bein, in der Biegung des Echentels gusammengezogen, hing schlaff zu Boben, so baß ber guß bis auf vier Zoll den Außboden nicht berühren fonnte. Bewegung und Luft waren doch nothwendig; jeden Tag fuhr ich auf der Brettdroschke spazieren oder schleppte mich im Hofe auf Krücken, wobei die aufgezogene Haltung ber Schultern mir Bruftschmerzen verursachte. Meine Gesundheit war vollständig gebrochen. Krankheitszustand fesselte mich vollständig an meinen Seffel und zwang mich zu einer fitzenden Lebensart, von ber ich wußte, daß sie mir schädlich sei.

Während meine förperlichen Leiden fortwährend zus nahmen und mit ihnen die schwere Sorge für die Zus

funft meiner gablreichen, vielleicht ichon in Balbe vater= tojen Kamilie, die dem Gesetz nach an Sibirien gebannt war und alle Standesrechte eingebuft hatte, verbreitete fich in den ersten Wochen des Jahres 1837 das Gerücht, daß der Großfürst Thronfolger (jetige Raiser) Alterander Rifolajewitsch eine Reise nach Sibirien unternehmen und auch Kurgan berühren werde. Im April fuhr man für ihn Pferde ein und dreffirte man die Vorreiter; für ben Fall, daß ber Thronerbe Rachts die Stadt paf= firen follte, wurden die Pferde daran gewöhnt, vor den erlenchteten Laternen und angegundeten Rackeln, mit benen mehrere Reiter auf beiben Seiten bes Weges neben ben angespannten Pferden einhersprengen sollten, nicht zu erichrecken. Dieje Vorbereitungen beluftigten viele Buschauer, nur nicht die Mütter ber Vorreiter und ber Factelträger, welche jeden Angenblick Gefahr liefen von ihren unbändigen Roffen zu stürzen und den Hals zu brechen. Dieje Vorbereitungen bilbeten Wochen lang ben Hauptgegenstand aller Gespräche in Aurgan. Im Kreise meiner Rameraden wurde die Frage aufgeworfen: Collen wir die Gelegenheit benuten und um unfere Rücktehr in die Heimath bitten? — Aber welche Zutunft fonnten Männer erwarten, die zum bürgerlichen Tode verurtheilt waren? — Was für einen Troft würden unjere Verwandten davon haben, uns ohne Stel-

lung, ohne bürgerliche Rechte, ohne Beschäftigung unter Aufficht der Polizei verkümmern zu sehen? — Augerdem mußten wir uns fagen, daß, wenn die Bermittelung bes Thronfolgers auch Ginige von uns aus ber Berbannung befreite, nur ein geringer Theil unserer Unglücksgefährten dieser Gnade theilhaftig werden tonne und die Uebrigen, ja die Meisten, in allen Richtungen Sibiriens zerstreut werden würden und in eine noch üblere Lage gerathen müßten. — 2018 die Nachricht fam, daß der Throufolger ichon in Tobolsk sei, daß er nur den westlichen Grengftrich Sibiriens berühren, über Jalutorowst und Rurgan nach Orenburg reisen und den 6. Juni in unserer Stadt eintreffen werde, wuchs meine Unruhe täglich. mich selbst hatte ich Nichts zu bitten, aber für die Zufunft meiner Kinder, meiner trenen Gattin mußte ich jorgen, da meine zunehmende Kränklichkeit mir den Gedanken nahe legte, nicht mehr lange ihr Beschützer und Rathgeber zu bleiben. - In einem folchen Kampfe wurde es mir nicht schwer mich zu entschließen. Drei Tage vor der Antunft des Thronfolgers fuhr ich zu meinen Kameraden und that ihnen meinen Entschluß fund, eine Audieng bei dem Thronfolger zu erbitten, um ihm mündlich die Zukunft meiner Kamilie anzuvertrauen, wenn ich selbst nicht nicht sein würde. Ich hatte es mir nie verziehen, wenn ich eine solche Gelegen=

heit verabsäumt hätte, um meinen Kindern, wenn auch nicht sogleich, doch mit der Zeit, einige Erleichterung zu verschaffen.

Den 5. Juni Nachmittags ftromte bas Bolf in festlicher Tracht dem Thronfolger entgegen, den man zur Außer den Ginwohnern der Stadt Racht erwartete. tam eine Menge Landvolf aus den umliegenden Dörfern und bejetzte Werfte weit beibe Seiten bes Weges, auf bem er tommen follte. Die Sonne ging unter, boch Die Commernächte im Morden werden nie dunkel; deffenungeachtet fand sich ein listiger Spekulant, ein unbedentender Lichtfabritant, der eine Masse Lichter in Vorrath batte und dem Volke einredete, wenn der Thronfolger in der Racht eintreffe, muffe er mit brennenden Kerzen bewilltommnet werden. Das Bolf jag an beiden Gei= ten bes Weges mit angezündeten Lichtern in der Hand. Endlich um Mitternacht, als Alles wieder finfter geworden war, fam ein Geldjäger angesprengt, dem nach einer Biertelstumbe ber hohe Gaft mit seiner Suite folgte. Im Sauje des Kreisrichters nahm der Thronfolger seine Wohnung; die Reisenden begaben sich jofort nach ihrer Antunft zur Rube, das Volf aber stellte sich vor der Wohnung seines künftigen Herrschers auf ber Straße auf, um bas Erwachen abzuwarten und ibn dann zu sehen. — Um vier Uhr Morgens fuhr ich an

das Haus, das den Thronfolger beherbergte, ließ die Brettdroschte inmitten eines bichten Haufens halten und schleppte mich auf meinen Krücken bis vor die Thur. Bon Weitem tam mir ber Polizeimeister entgegen und bat mich, ihn boch feiner Verantwortung auszuseten, da der Abjutant des Generalgouverneurs ihm streng vorgeichrieben habe, Niemand von den Staatsverbrechern zum Thronfolger zuzulassen. Ich bemertte ihm, daß ein solcher Befehl mir zweifelhaft erscheine und bag, wenn eine solche Magregel für unumgänglich nothwendig gehalten worden wäre, die Behörde ihn wohl schon früher davon benachrichtigt und uns entweder eingesperrt ober doch verboten hätte, an diesem Tage das Saus gu verlaffen. Ich mußte aber boch ber ängstlichen Bitte des guten Polizeimeisters nachgeben und suchte die Wohnung des Gensd'armen=Stabsoffiziers auf, der den Thronfolger begleitete; es war ein Obristlieutenant Hoffmann, ber mir auf ber Strafe begegnete. 3ch ersuchte ihn, mir die Gelegenheit zu einer Andieng zu verschaffen. Diese Bitte mußte der Obrist mir abschlagen; er äußerte aber seine Bereitwilligfeit, eine von mir zu verfassende Bittschrift zu überreichen. Alls er erfuhr, daß ich gar feine Bittichrift aufgesetzt hätte, bat er mich einen Augenblick auf ihn zu warten, er wolle sich über die Möglichkeit der Erfüllung meines Wunsches instruiren.

Während ich auf den Obristlientenant Hoffmann wartete, fam ein stattlicher Maun in einen Militärmantel eingehüllt gerade auf mich zu und fagte: "Gewiß find Sie der Baron R. Mein Freund Krutow hat mir auf Die Zeele gebunden, Gie, wenn ich nber Kurgan reifen follte, zu besuchen und Ihnen zu helfen; ich bitte Gie bei mir einzutreten." Es war J. B. Jenochin, ber Leibarzt des Thronfolgers, der diese Worte zu mir iprach. Ginen Hugenblick später hatten mich zwei ge= ichiefte Keldicherer ausgetleidet; ich lag auf einem Di= van, und nachdem Jenochin mein frantes Bein unterjucht hatte, erklärte er jogleich, daß es eine "halbe Berrentung nach vorn" jei, die mir die Schmerzen ver= urfacht habe. Die Umwissenheit des Kurganschen Rreisarztes hatte aus einer an fich unbedeutenden Berletzung ein förmliches Nebel werden laffen, das nur all= mälig gebannt werden fonnte. Da schon ein halbes Jahr seit der Verrentung verstrichen war, so konnte man mir nicht augenblicklich helfen. Während ich mich an= tleidete, trat Hoffmann ein und holte mich in die Woh= nung des Thronfolgers, wo mich der Generaladjutant Rawelin empfing. Als ich ihm meinen Wunsch mit= getheilt hatte, erflärte er mir, daß es unmöglich sei benselben zu erfüllen, ba seine Instruktion ihm Solches verbiete; ich möchte ihm (Rawelin) meine Bittschrift überreichen, er werde dieselbe Er. Raiserl. Hoheit mittheilen. Da ich bemerkte, daß ich keine Bittschrift abgefaßt hätte, fragte ber General mich: "Was wünschen Sie zu erbitten?" — "Für mich felbst kann ich gar Nichts verlangen, weil ich in meinem hilflosen franken Buftande von gar feiner Gnade Gebrauch machen fann; ich wollte den Throufolger bitten, daß für meine Gattin und für meine Kinder im Fall meines Todes gesorgt werde." — General Kawelin gab mir den Rath, fo= gleich eine Bittschrift aufzusetzen und sie ihm eine halbe Stunde vor der Messe abzugeben, weil man nach der Kirche sofort die Reise fortsetzen werde. Im Vorhause befahl er dem daselbst anwesenden Geistlichen, die Meise um 6 Uhr anzufangen und sie eiliast zu vollenden, da= mit der hohe Reiseude an demselben Tage zur Racht Clatoust erreichen tonne, einen 200 Werst (29 beutsche Meilen) entfernten Ort. Auf der Treppe begegnete ich dem Alügeladjutant C. A. Jurjewitsch, der mich bat. Frau von Raryschtin die Grüße ihrer Brüder, der Grafen Gregoire und Alexis Konownitzin, abzustatten. Beim Weggehen bemertte ich den Thronfolger am Teniter ftebend: ber Ausbruck feiner Gefichtszüge ichien mir zu sagen, daß er mein Beschützer sein werbe.

Bor meiner Hausthür stand ein Wagen. Auf meine Frage, wer zu mir gekommen sei, autwortete der

Anticher "ein General" (das ruffische Bolt nennt be= fanntlich alle Ercellenzen, ob dieselben Professoren, Aerzte ober Richter find, Generale). - Zu meiner unaussprechlichen Freude war es der edle unvergekliche Wassiln Andrejewitsch Shukowsky, der rühmlich befannte Dichter und Lehrer des Thronfolgers; er tröstete meine Frau, liebtofte meine taum vom Schlaf erwachten Kinder und füßte sie, obichon sie sich blode abwendeten und meinten. Als ich ihm meine erfolglosen Bemühungen, den Thronfolger perfönlich zu sprechen, mittheilte und bingufügte, daß General Kawelin mir ben Rath gegeben, sogleich eine Bittschrift aufzusetzen, fagte er mir: "Sie haben jest feine Zeit bagu, wir reifen jogleich ab; Gie können aber gang ruhig fein, ich werde Er. Kaijerlichen Hoheit Alles vortragen. Geit breizehn Nahren bin ich täglich um ihn, und ich habe mich ichon längst davon überzengt, daß sein Berg an der rech= ten Stelle ichtägt: wo er Gntes thun fann, ba thut er es gern." — Richt lange konnte ich mich an der Unter= haltung bes liebenswürdigen Dichters erfreuen. Er wunderte sich, daß wir in Sibirien schon sein neuestes Wert "Undine" gelesen hatten; mit großem Lobe er= wähnte er der Dichtungen unseres Odojewsty und bedauerte innig, daß er in Jatutorowsk meinen Kameraden Sakufchtin nicht habe sprechen können. Auch über ben

tünftigen Erben ber russischen Krone tonnten wir einige Worte wechseln; Alles was Shutowsty vom Gemüthe bes Thronfolgers sagte, schien mir ein Pfad für das tünftige Wohl Außlands zu bieten. — Der Thronfolger war über die Strecke Sibiriens, die er gesehen hatte, höchst verwundert gewesen; austatt versallener Hütten, großer Armuth und Niedergeschlagenheit hatte er Zussiedenheit, einen gewissen Wohlstand und hübsiche Törfer gefunden. Dieses Volk von Verbannten hatte den Großfürsten, wie dieser selbst gesagt, in Tjumen und Tobolsk empfangen, wie man ihn in Rybinsk und Jarosław nicht besser hätte empfangen können.

Während Shufowsty noch bei mir war, wurde zur Kirche geläutet; der Cesarewitsch hatte dem Genst'armens Stadsöffizier anzuordnen besohlen, daß diese Kerren (unter dieser Benennung meinte er und Staatsverbrecher) in die Kirche kommen sollten; "nur dort kann ich sie sehen." — Die aus Petersburg mitgegebene Instruktion hatte einen solchen Fall nicht vorgesehen. Der Polizeismeister schickte sogleich Boten in unsere Wohnungen, damit wir und sosort in der Kirche versammeln sollten. Der Thronsolger mit seinem ganzen Gesolge stand vor dem Hauptaltar, rechts an der Seitenmauer standen meine Kameraden, links Frau von Naryschtin; die Beamten und das Volk standen im Hintergrunde, längs der Seitens

altäre, ber größte Theil bes Voltes brangte fich außer= halb ber Kirche um die Equipagen. - Während ber Liturgie fah ber Thronfolger mehrmals meine Unglücks= gefährten an und batte Ihränen in den Augen. Ich tonnte nicht zur rechten Zeit zur Kirche gelangen und als ich mit meinen Kindern aus dem Saufe trat, fün= diate ein lufterschütterndes Hurrah bereits die Abreise bes Cefarewitich an, bes einzigen hohen Gaftes, beffen Ericheinen an einem Verbammungsort Frende und Hoffnung einflößen konnte. Das Volk jauchte, seinen fünftigen Herricher gesehen zu haben, einzelne furchtsame alte Weiber aber befrenzigten fich und fagten laut: "Gott jei gebantt, daß wir am Leben geblieben jind!" - Dem ihn begleitenden Dbriften Rasimow, der ihn um Erlaubniß gebeten, einen meiner Kameraden zu besuchen, hatte der Großfürst gesagt: "Ich freue mich, daß Du Gelegenheit haft, einen Verwandten zu besuchen, der im Unglück ist." — Auf seiner Rückreise berührte ber Thronfolger Zaratow; baselbit stellte ihm ber General Urnoldi alle amwesenden Artillerie-Offiziere vor, und als der Rame meines jüngeren Bruders genannt wurde, fragte ber Gesarewitsch ihn, ob er nicht einen Bermandten in Sibirien habe? Mis mein Bruber geantwortet hatte, daß er dort einen leiblichen Bruder habe, äußerte der Thronfolger in Gegenwart aller Umstehenden: "Ich

freue mich, Ihnen mitzutheilen, daß ich Ihren Bruder gesehen habe; obgleich er auf Krücken geht, kann seine Gesundheit doch wiederhergestellt werden, und ich habe den Kaiser bereits um Milderung seines Looses geseten."

Der Tag ber Abreise des Thronfolgers aus Kurgan, ber 6. Juni, war der Pfingsttag und zugleich das Kirchenfest unserer Stadt. Das Volt feierte biejen Tag außerhalb ber Stadt, ungefähr vier Werft bei bem großen Bügel, von welchen die Stadt ihren Namen erhielt. Dort, in einem den Ufern des Tobol nahen Baldchen, wandelten die Fröhlichen, tranken Thee, Bier und Branntwein, fnackten Rüffe, sangen und tanzten nach einem Accorbion. Gegen Abend fuhr ich mit meinen Kindern dahin; Städter und Landbewohner umringten mich mit Fragen, die Theilnahme verfündeten. "Haben Gie den Thronfolger geschen? was hat er Ihnen gesagt? hat er Ihnen Befreiung versprochen? Gott gebe Ihnen Trost und Befreiung!" - Den 8. August erfuhren wir, daß ber Großfürst aus der Clatoustichen Kabrit, seinem nächsten Nachtlager, einen Courier mit einem Brief an ben Kaiser abgefertigt habe, in welchem er um unsere Befreiung und Rücktehr in die Heimath gebeten. Der Raiser Nifolaus hatte nach Empfang diejes Echreibens geaußert, daß für "dieje Herren" der Weg nach Rußland nur über ben Kantajus führen fonne, und sodann befohlen, und als gemeine Soldaten in bas abgesonderte Wir erhielten diese faufasische Korps überzuführen. Nachricht zu gleicher Zeit durch unseren Generalgouverneur und durch den nach Rurgan gekommenen Ka= pitan des finnlandischen Garberegiments Grafen Gre= goire Konownigin, der um die Erlaubniß nachgesucht batte, seine Schwester, Fran von Narnschfin, zu ihrer Mutter zu begleiten. Bon biejem Befreiungsafte, ber sich auf sämmtliche in Aurgan lebende politische Berbrecher bezog, war allein unser Kamerad A. F. von der Brüggen ausgeschloffen, und zwar ohne allen Grund, da er, wie erwähnt, nie zu den Berschworenen gehört hatte; fast ein Sahr nach unserer Abreise wurde er als Kanglist im turganschen Kreisgerichte angestellt und nach zehn Nahren erhielt er den ersten Klaffenrang. — Da ber faijerliche Befehl jofort ausgeführt werden mußte, reisten meine Gefährten schon nach einigen Tagen über Tobolst, Kajan und Rojtow an unsern neuen Bestim= mungsort ab. Meiner Krantheit und meiner Familie wegen hatte der Generalgouverneur Kürst D. T. Gor= tichafow mir gestattet, gerade über Orenburg und Saratow zu reisen und einige Tage lang Reisevorbereitungen zu treffen.

Am 6. September reiften wir in bem Wagen, mit bem

meine Fran aus Mostan gefommen war, nach Europa zurück, dankbar des wackern deutschen Meisters gedenkend, der dieses solide Kahrzeng gebant und Wort gehalten hatte, als er meine Fran versicherte, sie werde in dem= selben wieder nach Moskan zurückkehren können. — Ans dem Lande der Berbannten scheidend, gedachte ich meiner Kameraden, die zurückgelieben waren; mein Segen ruht auf ihnen, wie auch auf biefem Lande, welches mit der Zeit aufhören wird, ein Mittel des Schreckens und der Strafe zu fein, weit es alle Aussicht hat, wenigstens zum großen Theil ein Land bes Wohlstandes zu werden. Bielleicht hat die Vorsehung viele meiner Unglüsgefährten und ber vaterlandslosen Polen dazu außerschen, die Begründer einer besseren Bufunft Sibiriens zu werden. Als Pfänder einer günstigen Zutunft dieses Himmelöstrichs dienen jett schon drei Umstände: dieses Land hat keine privilegirten Stände, sehr wenig Beamte, und ein Bott, bas sich selbst zu regieren versteht.

## X. Aus Sibirien nach Grufien.

In Aurgan wurde mir in der Person des Polizei= Timofei Timaichem, eines verabichiedeten aufieber Lientenants. Der sich vom Refruten aufgedient hatte, ein Begleiter mitgegeben. Er hatte bei Austerlitz gefochten, war bei Friedland gefangen genommen und nach Frankreich geführt worden, von wo aus er als Volontär nach Spanien ging, mit ben Frangojen Caragojja belagerte, und sich mit seinem Bajonette tapfer gegen die Meiser von Valafor wehrte. Gein Gedächtniß mar ihm auf diesen Brrfahrten völlig abhanden gekommen, er hatte nur behalten, wo er bas ichäumenbite Bier, ben stärtsten Branntwein, den besten Schinken und die füßeiten Tranben genoffen. Gin Spagwogel wie jeder alte ruffische Soldat, sprach und raisonnirte er über jeden beliebigen Gegenstand. Wenn meine fleine, noch an ber Mitterbruft liegende Sochter bisweilen gu weinen aufing und er solches auf dem Autschlock hörte,

jo bat er um die Erlaubnig, zur Bernhigung der Rleinen ein spanisches Lied singen zu dürfen; statt des Bollero heulte er dann regelmäßig ein Tyrolerlied. — Er hatte vom General = Gonverneur Fürsten P. D. Gortschakow eine besondere Instruktion erhalten, nach welcher mir im Kall einer Krantheit gestattet war, mich unterwegs aufzuhalten. Es war mir unmöglich mich mit meinen Krücken in die Kalesche zu setzen, bequemer faß ich in einer offenen niedrigen Tarantas, auf einem großen ledernen Kiffen. Die Reise mit Postpferden ging in gewohnter Gile vor sich, auf den Poststationen war fein ruhiges Rachtlager zu finden, denn die Reisenden trieben Einer den Anderen vorwärts. Am schwersten hatte es meine Frau: sie sorgte für mich, für drei Gohne und nährte außerdem unsere fleine Tochter. Da der Herbst bereits vorgerückt war, hatten wir meist schlechtes Wetter, meine Frau wurde trant, unfern Dienstboten, die nie gereist waren, erwiesen sich als höchst unbehilflich furz, die Reise war sehr schwierig und strapaziös.

Unweit der Stadt Tschiliabinst überschritten wir die Grenze Sibiriens, um nach Europa in das Gouversnement Drendurg zu gelangen. Der erste Gindruck war wenig erfreulich. Ein anhaltender Regen erlaubte den Schnittern nicht das Korn einzusammeln; auf unsabsehdaren Feldern lag der Roggen auf dem Halm, Tetabrift. 2. Auft.

um zu faulen und die Luft zu verpeften. — Wir waren ichon mehrere Stationen bergan zum Ural gefahren, ohne irgend eines Streifens am Borizont, geschweige benn eines Bergrückens gewahr zu werben; wir rückten immer im Trabe vorwärts, bis wir endlich nach hundert Werst das durch seine Gewehrfabriken berühmte Clatonit und damit den Guß bes Gebirges erreicht hatten. Sier blieben die Pferde ermüdet stehen, bis man uns von der Station andere Pferde entgegenschiefte, die uns immer bergan längs einem weit und breit bebanten Dorfe in ein warmes und bequemes Gafthaus führten. Die Stadt liegt auf der Unhöhe und ist nur von Kabritmeistern und Arbeitern bewohnt. Die Echläge des Gijenhammers ichallen Racht und Zag. Der metallreiche Ural ist ein höchst reiztofes Gebirge, - weber find feine Berge impofant, noch zeichnet er sich irgend durch seine Begetation aus. Die Landbewohner an der großen Straße unterscheiden sich wenig von den Sibiriern, es find meistentheits angesiedelte Verbrecher — ihre Dörfer und Bäuser ichienen mir ärmer und schlechter zu sein als die Sibiriens. Im Drenburgichen Gouvernement wurde uns der seit Sahren ungewohnte Anblick großer Herrengüter zu Theil, die man in Sibirien nicht findet. - Die Gouverne= mentsstadt Ufa zeichnet sich durch eine schöne Lage am Zusammenfluß zweier Ströme aus und ist gut und regelmäßig gebaut. Nachdem wir noch zwei Städte dieser Provinz, Bugulmá und Buguruslau, passirt waren, famen wir in das Simbirstsche Gouvernement, welches dem reichen Wolgagebiet angehört.

Diefer Aluk, der dem größten Theile Ruglands reiche Nahrung zuführt, hat im Volk seit lange ben Beinamen ber Umme Ruglands. Die Stadt Samara, welche wir zunächst berührten, bot durch die ungähligen Masten großer und fleiner Kahrzeuge, die am Ufer lagen, ein burchaus neues, zu dem affatischen Rugland fontraftirendes lebensvolles Bild. — Camara treibt wie die meisten Wolgastädte einen sehr bedeutenden Kornhandel. — Wir seizen auf einem Kahrzeuge an einem warmen ichon belenchteten Abende über die Wolga; von mehrtägigem anhaltenden Regen war der Strom aus seinem Bette getreten - Die Biegungen der Ufer vermehrten seine hohe Schönheit. Die Uferbewohner find industriss und wohlhabend; der Boben fehr fruchtbar; jede anliegende Stadt, jedes Rirchdorf hat seinen Hafen, baber biese gange Gegend während ber Schifffahrtszeit außerst belebt ift.

Wir berührten an ber Wolga die Städte Sysran, Efwalynsf, Wolsf und Saratow. In der Umgegend von Wolsf, wie in dem ganzen Saratowichen Gouverne-

ment befindet sich außer den deutschen Kolonisten eine sehr beträchtliche Zahl von Seftirern aller Art, die übrigens von dem Unterschied zwischen ihrem Glauben und dem der griechisch-orthodoren Kirche nur sehr unklare Borstellungen haben, obgleich sie sich von den Bekennern derselben grundsätzlich fern halten.

In Saratow erwartete mich eine große Frende, ich sah meinen jüngsten Bruder nach zwölfjähriger Tremmung wieder. In einem Gasthause erfuhr ich, daß mein Bruder mit seiner Artillerie-Abtheilung in Caratow itche und bajelbit vor Kurzem geheirathet habe. Sogleich ließ ich ibm fagen, daß ein Berwandter aus Reval angekommen sei und ihn zu jprechen wünsche; nach einer halben Stunde lag ein Mann in meinen Armen, den ich faum noch wieder= tannte; ich hatte meinen Bruder als Schüler des Radettenhauses verlassen. — Unser Wiedersehen konnte leider nur ein flüchtiges fein, die vorgerückte Sahreszeit trieb mich zum Ziele meiner Reise und verlangte Gile; doch mein Begleiter, der Polizei-Offizier, hielt mich noch einen ganzen Jag in Saratow zurück: er hatte unser Kamilienwiederseben mit einem so tüchtigen Trunk und einer so reichlichen Mahlzeit im Saufe meiner nenen Edwägerin gefeiert, daß er erfrantte und wir unsere Reise erft am britten Tage fortsetzen tonnten.

Der gerade Weg nach Kantasien führte aus Saratow über Zarnzin und Kannsichin nach Astrachau; wir wünschten über Charkow zu reisen, um dort den Bruder meiner Frau zu sehen. Das war ein großer Umweg, und um meinen Begleiter willig zu machen, überredete ich ihn über Woronesch zu reisen, um daselbst die Reliquien und das Grab des neusten aller russischen Heiligen, des St. Witrophan zu sehen. Der Alte, ein streng orthodorer Christ, freute sich dieser Entscheidung und willigte ein; mein Bruder gab uns zu Pferde einige Werst weit das Geleit.

Aus dem Saratowichen Gouvernement reisten wir über die Städte Balaschow und Rowochoperst nach Woroneich; zwei Hauptstraßen dieser Stadt sind, was in dieser steinarmen Gegend eine seltene Ausnahme bildet, mit großen steinernen Häusern besetzt. Das Gasthaus am großen Marktplatze bot uns allen mögslichen Komsort, der ganze Ort machte den Eindruck aufstrebenden Wohlstandes. Die Einwohner erzählten mir, daß Woroneich seit einigen Jahren sich merklich vergrößert und verschönert habe, und zwar seitdem die Reliquie des heitigen Mitrophan so viele Wallsahrer dahin sockten. Andern Tags hörten wir, unserem Verschen gemäß, die Messe geweihte Kirche ist mit Keisigen. Die demselben geweihte Kirche ist mit

einem reich vergoldeten Altar, mit weiß und blau marmorirten Säulen und vergoldeten Gesimsen und Kapitälchen verziert; rechts neben einem Kenfter fteht ber von einer karmoifinsammtnen Decke mit goldenen Frangen und Quaften bedeckte Sarg bes Beiligen. An ber Wand, zu den Rüßen des Heiligen, hängt ein großes Bild ber b. Jungfrau, reich mit Ebelfteinen und Perlen eingefaßt. Nach Beendigung der Messe kam ein Priestermond mit einem Schlüssel, hob die sammtene Decke ab und öffnete einen goldenen Sarg, in welchem wir den "unverwesten" Leichnam des Heiligen, umringt von allen Seiten mit wunderthätigen Müten, Handichuben, Spencern und Atäschehen, saben. Pilgrime näherten fich und Jeder erhielt für eine freiwillige Gabe an Geld etliche dieser Effekten. Mein Begteiter Timajchew batte einen ganzen Gad mit wunderthätigen Cachen gefüllt. Das beite Geichäft hatte natürlich die Geistlichkeit gemacht, dem die Geld= spenden waren reichtich gestoffen.

Andern Tags seizen wir unsere Reise fort. Auf allen Stationen des Gouvernement Woronesch waren die Pferde vorzüglich gut. Der Antscher suhr rasch und gleichmäßig 17 Werst die Stunde im Trabe und ich beswerte ihm, daß seine Pferde werth wären den Czaren zu sahren. — "Ja, sie werden auch den Czaren sahren,"

antwortete der Autscher, "wir erwarten ihn täglich aus Tiffis gurud: die Pferde haben ichon eine Woche ge= itanden, daber mußten wir ihnen heute Bewegung geben." - Ich erschraf nicht wenig, benn die Reise über Woroneich war gegen die Instruktion meines Begleiters unternommen worden. — "Mun, Timaschew!" fragte ich benjelben, "wenn wir dem Raifer begegnen und er dich fragt, weshalb wir über Woronesch reisen - was wirst Du antworten?" - "Ich werde sagen, wir hegten den Bunich am Grabe des heitigen Mitrophan zu beten, das fann uns Niemand verweigern." - hinter ber nächsten Station begegneten wir ber Groffürstin Betene Pawlowna, die aus Bosneffenst von den großen Manövern zurückfehrte; 16 Pferde bampften vor ihrem enormen Wagen, der bis gur Are im Rothe ftat. - Mit Connenuntergang erreichten wir Charkow; noch blieben uns 130 Werst bis Ramenta, dem Gute meines Echwagers; wir hatten die Absicht die ganze Racht durch zu reisen, aber der Posthalter hielt uns auf, indem er meiner grau feine Pferde geben wollte, weit fie feinen Reisepaß fur diese Route besaß. Als er aber sah, daß ich mich ruhig ver= hielt und gesonnen war auf der Station zu bleiben, bis er sich bedacht hätte, jo befahl er endlich angufpannen. Er war der einzige Posthalter, der etwas von der Geographie Außlands wußte und mir die Bemerkung machte, daß der gerade Weg aus Sibirien zum Kankains nicht über Woroneich und Charkow gehe.

Der Besind im Hause meines Schwagers konnte nur stücktig sein — wenige Tage später gelangten wir an die User der Don, wo wir keinen Aufenthalt ertitten, weil eine zeitweitige Brücke für die Passage des Kaisers aufgeschlagen worden war, der einen Tag vor und aus Tislis kommend, durchgereist war. Das erste Nachtlager im Lande der donischen Kosaken nahmen wir in einem kleinen Dorse, im Hause des Geistlichen: zwanzig Stunden vor uns hatten der Kaiser und der Graf Drow daselbst genächtigt. Der Geistliche konnte das Glück dieses hohen Besuchs nicht genug preisen; er erzählte, daß er seinen hohen Gast mit Thee bewirthet habe, und bedauerte nur, daß die Unterredung mit demselben eine kurze gewesen sei, weil der Kaiser an bestigen Zahnschwerzen gelitten.

Katerinograd, wo wir einige Tage lang aufgeshatten wurden, war in jener Zeit (1837) mit der 105 Werst entsernten Stadt Wladisamkas nur sehr mangethast verbunden. Die Post, die Reisenden, sowie die Proviants und Kriegsmunitionstrausporte wurden auf der unsicheren Wilitärstraße nur zweimal

wöchentlich und zwar stets unter bewaffneter Bedeckung befördert. diese seltene Reisegelegenheit Früh "Occajion" genannt. Morgens ichleunten Ochsen einen Zug Wagen mit Proviant vor die Stadt und hielten auf einer Ebene an; dahin folgten unfere Eguipagen, ber Wagen eines Apothefers, ein Postillon mit Brieftaschen, endlich eine gelabene Kanone mit brennender Lunte, ein Kommando Infanterie, und 3uletzt sprengten zehn Rosafen berbei. Die Rosafen ver= theilten sich auf beide Seiten bes Transports. Die Infanterie schickte eine Borhut ab und ließ eine Nachhut zurück; ber Trommelichläger gab das Signal zum Aufbruch, und Schritt vor Schritt rückte Die lange Reihe von Wagen und Menschen vorwärts. einer halben Stunde zerstreute sich ber Rebel, ber über der Landschaft gelegen hatte, und unserm Ange bot sich ein wunderbares Bild der fautgischen Gebirge bar. -Wie dichte weiße Wolfen erstreckten sich am Horizonte vom faspischen bis zum schwarzen Meere himmelanstrebende Bergketten, die von der Sonne beleuchtet, wie polirter glängten; wellenförmig gestaltet wechselten Krnstall die weißen Bergrücken mit filberglänzenden Gletschern, Die in Gold und Purpur spielten; die gange Berg= wand war nur an zwei Punften von den ungeheuren Riesengipfeln des Elbrus und des Kasbet unterbrochen. Es war ein Anblick, bessen Großartigkeit sich schlechterbings nicht beschreiben täßt. Bei heiterem Wetter sieht man das Gebirge schon aus Georgjewsk, unweit Stawropol. Für uns, die wir während unseres gesammten Ausenthalts in Katerinograd nur Nebel geshabt und nichts geahnt hatten, war der wunderbare Aublick doppelt überraschend.

Die Gbene, über welche unser schwerfälliger, nicht einer Reisetarawane, sondern einer Kriegerschaar ähn= licher Zug sich bewegte, heißt die Kabarda und besteht aus den ichoniten Wiesen und Weidelandereien, die aber beständig der Plünderung jener tollfühnen Reiter ausgesetzt find, die Beute suchend und Reisende plunbernd aus den Schlichten der benachbarten Berge auftauchen. - Wir rückten jo langjam vorwärts, daß ich bem Zug einige Werft weit auf meinen Krücken folgen und die Soldaten in ihren Gesprächen belauschen tonnte. Beder Werstyfahl, den wir passirten, war eine Warmung: hier hatten die Ticherteffen die Post überfallen, bier einen Reisenden geplündert, bort einen Offizier verwundet, einen Colbaten getöbtet, immer die Pferde geraubt. 3ch borte ferner, daß uniere Bug-Ochsen zweimal wöchentlich den Weg von einem Fort zum andern machten und auf Rechnung der Krone von den Linienbataillonen unterhalten würden, die in diesen

Forts die Bache bilden. — Auf der Balfte der Station wurde Raft gemacht. Gegen 5 Uhr Nachmittags näherten wir uns der Festung Prischibinst, in welcher wir nächtigen follten. Der Ausdruck Festung mar für das Fort, welches wir betraten, übrigens nur ein Enphemismus. Ein Erd= und Rafen=Wall mit vier Baftionen, die eine Kaserne, einige Häuser und einen Duchan (Schenke) einschließen, - bas ift was auf biefer Mili= tärstraße, "Testung" genannt wird. In der Gin- und Unsfahrt stehen Palissaden, auf den Wällen Ranonen und aufmerksame Wachen, die sich wenig auf ihren Wall und ihre Kanonen, sondern hauptsächlich auf ihre Bajonette verließen. Die Garnison bestand aus einer oder zwei Kompagnien Colbaten, einigen Offizieren und einem Arzte. Zweimal die Woche hatte diese Besatzung die Durchreisenden zur Racht zu beherbergen und dann bis zum nächsten befestigten Puntt zu geleiten.

Andern Tags setzten wir unsere Reise in berselben Ordnung fort. Ter Weg führte noch immer über die ausgedehnte Gbene, deren Begetation von ungewöhnslicher Höhe und Sastigkeit ist. Nachmittags kamen wir zu unserem Nachtlager, dem Fort Uruch. — Den dritten Tag gelangten wir nach Ordon, einer Festung, die geräusmiger als die ersten beiden war. Dann ging es über

Tradas nach Wladikawkas. Ungefähr zehn Werft vor biefer Stadt ließen wir das Geleit und die Frachtwagen gurud und fuhren im Trabe voraus. Links vom Wege jahen wir die Bofe jogenannter "friedlicher" Ticher= teisen, d. h. solcher, welche ruffische Unterthanen ge= worden waren. 3ch befahl dem Inhrmann zu halten, und ging in eines ber am Wege liegenden Banfer, wo ein Ticherkeise als Ackerbauer lebte; seine Rleidungs= stücke, feine Kußbetleibung, fein Gang, feine Haltung waren echt ticherkeffisch; aber sein Saus, die Umgaunung beffelben, das gange Bansgerath bilbete bereits eine, wenn auch ichwache Rachahnung ber ruffischen Bauernhöfe. Das Migtrauen ber Ruffen gegen biefe neuen Unterthauen ihres Kaisers war damals noch so groß, daß mein Begleiter mich warnte, in bas Bans einzutreten, und ich ihn mit der Neußerung beruhigen mußte, daß ich mich auf die Tapferkeit des Helden von Saragojja verlaffe. Gine Stunde später famen wir bereits in Wladitamtas im Saufe bes Kommandanten, Obriften Schirotow, an, dem wir durch einen Brief meines Edwagers angefündigt waren.

Am 6. November reisten wir aus Wladikawkas tängst dem linten Ufer des ziemlich breiten und ruhig strömenden Teret weiter in das Land hinein. Der Weg schlängette sich hügelauf und hügelab. — Gegen

Abend, als wir uns dem Gebirge genähert hatten, bot sich uns ein eigenthümliches Bild dar: unzählige Feuer strömten bald geschwind, bald langsam, je nachs dem sie vom Winde bergan getrieben wurden, dahin; die Landesbewohner, die Osseten, hatten ihre Weideplätze und Heuschläge angezündet, um sie zum nächsten Frühsling zu reinigen und zu düngen. Rechts dieses Feuersmeer, links den schämmenden, immer wilder werdenden Teret zur Seite, langten wir erst spät Nachts in Lans an.

Entlang dem Lauf des Teref setzen wir jetzt unseren Weg fort, um in das eigentliche Hochgebirge zu tommen. Um linken User des wildschäumenden Flusses führt eine treffliche Chausse den Reisenden zwischen Felsen von schwindelnder Höhe in das Innere des Landes. Unter ums schäumte der wilde Gebirgsfluß, über und schienen die Felsen sich so eng aneinander zu schließen, daß von dem Himmel nur ein schmaler Streif in die Schlucht Dargel zu blicken schien, welche wir jetzt betraten. Hie und da war die treffliche Chausse, welche sich längs dem Flusse zog, durch herabgestürzte Felsstücke oder plötzeliche Windungen des Flusses unterbrochen; all' diese Punkte waren überbrückt und führten den Reisenden auf das linke Teretuser, von welchem er übrigens immer wieder auf das rechte zurücksehrte. Zede dieser hins

und herführenden Brücken war von einem Soldatenpiket bewacht; wegen der weiten Entfernung von dem nächsten größeren Ort befanden sich neben jedem Wachtposten eine kleine Kaserne und ein Krankenhaus.

Es war ein unbeschreiblich großartiger Einbruck nach dem jahrelangen Aufenthalt in dem zumeist stachen und reizlosen Sibirien, in diese romantische Gebirgswelt von wesentlich südlichem Gepräge versetzt zu sein. Trotz der Glut der Sonne athmeten wir, so lange wir uns in der Schlucht besanden, würzige und erfrischende Kühle, denn nur mühsam und spärtich kann die Sonne ihre Pfeile in den schmalen Einschnitt senken, welchen der Teret in das Gebirge gemacht hat.

Erst spät am Abend tangten wir in dem Flecken Kasbet an, folgenden Tages ging es wieder weiter ins Gebirge, dieses Mal bergab, immer den Windungen des Teref entlang. Bon der Station Kobi aus wurde der Weg noch enger und gefährlicher. Da hier eine einzige Lawine im Stande war den ganzen Weg zu sperren, so war man eben damit beschäftigt einen neuen Weg anzulegen, der nicht mehr dem Teref folgte. Auf Beseht des damaligen Kommandeurs der kankasischen Armee, Baron R., eines entsernten Berwandten von mir, wurden wir von der Station Kobi an von einem Tsizier und 36 Leuten begleitet; der Weg

war so gefährlich, daß man diese Bedeckung für nöthig hielt. Mittags um 1/2, 12 Uhr waren wir in Kobi angelangt; bem Offizier, ber uns hier in Empfang nahm und weiter geleiten sollte, zeigte ich meine Uhr; er be= hauptete, daß, wenn wir unsere Reise sogleich fortsetten, wir noch vor Ginbruch der Dunkelheit zur nächsten Station gelangen fonnten, wo meine Frau und meine Kinder besseres Nachtquartier und reichlichere Nahrung finden mürden, als in den ärmlichen Erdhütten von Robi. Wir machten uns fogleich auf ben Weg; ber Offizier, ein liebenswürdiger, alter Stabs-Kapitan, ber sofort mit meinen Kindern Freundschaft schloß, ritt, stets bicht am Abhang und ohne Rücksicht barauf, daß die von ben Außtritten seines Pferdes aufgerissenen Steine Die furchtbare Sobe hinabstürzten, ruhig neben unserem Bagen, die Soldaten folgten im Sturmichritt. Der Weg war jo gefährlich, daß langs dem Abgrunde ein fleiner 28all aus aufeinander gehäuften Steinen gebaut war, um dem Berabstürzen der Wagen vorzubengen: auf diesem Wall ritt der Kavitan. Nachdem wir einige Stunden langsam fortmarschirt waren, brach die Duntel= heit ein und mit ihr ein Schneegestöber. Berwundert zog ich meine Uhr, der Zeiger zeigte noch immer auf 1/2 12; durch das plötzliche Stillstehen der Uhr waren wir schon in Kobi getäuscht worden, und liefen jett Gefahr, die gefährlichsten Stellen des Weges bei völliger Dunkelheit zu paffiren.

Bei vollständiger Finsterniß ging es jetzt die steilen Abhängedes Berges von Guttagora herunter. Die Vaffage war hier jo gefährlich, daß die Soldaten nicht nur einen Hemmichuh an den Wagen gelegt, sondern Stricke und Retten an der Hinterage befestigt hatten. Der Wea ging fast sentrecht ins Thal, auf der einen Seite von einer ungeheuren Gelswand, auf der andern durch einen furchtbaren Abgrund eingeengt. Der schmale Pfad war durch tagelange Regengüffe jo ichlüpfrig geworden, daß der Wagen jeden Angenblick herabgleiten konnte; die Rinfterniß und das Echneegestöber wurden immer dichter, jo daß die Coldaten, welche ben Wagen gurudhielten, ja an einzelnen Stellen förmlich trugen, kaum ben Weg jehen konnten. Mit verhaltenem Athem schritt ich neben dem Wagen einber, in welchem sich meine Fran und meine Kinder befanden, die sich nur mühsam davor schützen fonnten, nicht nach vorn herauszufallen. Endlich waren wir unten, aber das fleine Stationsgebande, gu bem wir jetzt gelangten, war nicht im Stande unsere Gesellschaft aufzunehmen; unser Kapitan nahm aus bemselben noch 12 Soldaten mit, in beren Geleit wir unsere Reise, trot ber nächtlichen Binfterniß, fortsetzten. Es aing immer noch beraab und der Weg, den wir zu machen hatten, war nicht weniger steil und gefährlich, als der Abhang des Guttagora. Als wir uns eben an einer höchst gefährlichen Stelle besanden, riß die starte Kette, mit welcher die Soldaten die Hinterräder meines Wagens gesessselt hatten; nur mit Mühe und großer Aufopferung gelang es den Soldaten, die durchschlissene Kette durch Stricke zu ersehen: noch eine peinliche halbe Stunde und wir waren glücklich in dem Thal Kaischaur angelangt, wo und der Kreisches in Empfang nahm, der übrigens kann glauben wollte, daß wir diese durch ihre Gefährlichkeit berüchtigte Strecke mit einem schweren Wagen tief in der Nacht zurückgelegt hätten.

Als wir andern Morgens erwachten, lag eine von den Strahlen der klaren Herbstsonne beschienene reizende Gebirgslandschaft vor uns; obgleich es schon Novemsber war, prangten die Bänme, Sträncher und Rasensteppiche, welche die Argwa, an deren User wir uns besanden, einfaßten, im schönsten, dichtesten Grün. Besonderen Eindruck machte es auf uns, die mächtigen, himmelanstrebenden Bänme von Wein umrankt zu sehen. Es waren von da noch zwei Stationen bis nach Tistis. Meine Ungeduld und die meiner Frau nahmen stündlich zu, denn wir wußten, daß im Hause unseres Berwandten, des Generals Woltowsti, unser ältester Sohn, den ich vor 12 Jahren als Säugling zurückstrabeist. 2. Aust.

gelassen hatte, harre. Spät in der Nacht trasen wir ein. Der Vorsicht wegen nahm ich meinen Aufenthalt nicht in dem Hause unseres Verwandten, sondern in dem Hotel eines Italieners, der schon lange in Tislis ledte. Schon in Tschita hatte ich erfahren, daß ein gleichfalls in Tislis stehender General Nazewsky mit mehrtägigem Arrest in der Hauptwache bestraft worden war, weil er einen meiner Schicksalsgefährten, den gleichfalls zum gemeinen Soldaten degradirten ehes maligen Züchtling Grasen Zacharias Tschernytschen, zu Tisch getaden hatte. Ich wollte unserm Verwandten, der als Chef des Stades besondere Rücksichten zu nehmen hatte, gleiche Unannehmlichkeiten ersparen.

Ich übergehe die Freude des Wiederschens, welche mir durch meinen träftig aufgeschossenen zwölfjährigen Sohn und die tiebreichen Verwandten meiner Fran bereitet worden. Um andern Morgen durchwanderte ich an einer Krücke die Straßen von Tiflis, um mich bei meinem Korpskommandeur, Baron R., vorschriftsemäßig zu melden; durch meinen Schwager hatte ich bereits erfahren, daß ich dem Mingrelischen Jägerregisment zukommandirt sei, meiner keidenden Gesundheit wegen übrigens fürs Erste in Tiflis bleiben dürfen würde. Ver Korpskommandant empfing mich freundlich, rieth mir übrigens, mich möglichst bald in die Garnison

meines Regiments zu begeben, und fügte hinzu, daß er möglicherweise selbst nicht nicht lauge in seiner gegen= wärtigen Stellung bleiben werde.

Daß Tiftis eine vollständig orientalische Stadt ift, in der namentlich vor dreißig Jahren das affatische Element das vorherrschende war, wird den meisten Lesern Dieser Blätter bekannt sein. Fast alle Bänser haben flache Dacher, auf ben Stragen fieht man mehr Urmenier und Gruffer als Ruffen, Kameete eben jo häufig wie Pferde und Gjel. Wie allenthalben im Orient find auch in Tiflis grauen nur febr felten ficht= bar und immer mit dichten Schleiern verhüllt; der Kanishof und die berühmten Bader von Tiflis waren vollständig auf gjiatischem Kuß eingerichtet und wurden ausichließlich von Drientalen bedient. Rach viertägigem Aufenthalt in der grufischen Hauptstadt setzten wir unsere Reise fort, um nach Biely-Klutich, dem Stabsquartier ber Mingrelischen Jäger, aufzubrechen; meinen ältesten Sohn nahmen wir nach schwerem Abschied, ben er mit seinen Pflegeltern gemacht, mit, damit er sich fogleich an uns und die Berhältniffe, in welche wir treten nußten, gewöhne. Da es während ber vier Tage, welche wir in Tiflis zugebracht, fast ununterbrochen geregnet hatte, waren die ichtechtgehaltenen tantajischen Landstraßen jo vollständig aufgeweicht, daß

wir nur mit qualvoller Langjamteit vorwärts kamen; die in Grusien gewöhnliche Art der Reise zu Pferde war für und ummöglich, und so mußten wir und besquemen, unser schwerfälliges Juhrwerf durch den endstosen Koth fortschleppen zu lassen. Am zweiten Tage blieben die Pferde schon eine halbe Meile von der Station, wo sie gemiethet worden, so ermüdet stehen, daß an ein Weiterfommen nicht zu denken war und wir und entschließen mußten, fast 24 Stunden lang unter freiem Himmel zu kampiren. Erst am Abend des dritten Tages langten wir in Vieln-Klutsch an, wo wir und sosort eine Wohnung mietheten, die übrigens wie alle Häuser jenes Orts leicht gezimmert war und mur mit Hilfe von Teppichen wohnlich gemacht werden konnte.

Tas Mingretische Jägerregiment, dem ich nunmehr als Invalide angehörte, bestand aus sechs Bataillonen, von denen adwechselnd se zwei in Biely-Alutsch standen, während die übrigen zu Erpeditionen gegen die seindstichen Bergvötter ausgesandt wurden. Merkwürdiger Weise bestand dieses fast immer im Angesicht des Feindes liegende Regiment zum großen Theil aus Leuten, die ihrer politisch-unzuverlässigen Gesinnung wegen versschieft worden waren. Unter den Soldaten besanden sich zahlreiche junge Polen, die sich an dem Aufstande

von 1831 betheiligt hatten und nach Beendigung defselben mit Einstellung in das taufasische Korps bestraft worden maren. Unter den Offizieren traf ich einen ehe= maligen Regimentskameraben, den Kapitan Tobeingen; ba berselbe im Verdacht stand, zur geheimen Gesellschaft gehört zu haben, war er aus der Garde entfernt und unter Beibehaltung seines Ranges in diese romantische Einöbe versetzt worden. Er schien übrigens recht zufrieden zu sein, da er sich mit einer Grusierin verheirathet hatte und eine sorgenfreie Eristenz führte. Wie in dem eisigen Tschita, so borte ich in dem malerisch gelegenen tankafischen Bieln-Klutsch beinahe ebenso viel polnisch wie ruffisch reden, und die Klänge polnischer Rational= gefänge tonten oft noch spät in der Racht an die Kenster unseres stillen Hauses. — Unser Leben spann sich hier ebenso still ab wie in Sibirien, meine ganze Zeit wurde durch den Unterricht, den ich meinen Kindern ertheiten mußte, in Unspuch genommen, zumal es ernster Un= ftrengung von meiner Seite bedurfte, um benfelben die ihrem Alter entsprechenden Kenntnisse beizubringen. Das Leben meiner Frau war vollständig burch die Sorge für die kleineren Kinder und durch die Unsprüche der hanswirthschaft ausgefüllt.

Desto bewegter sah es in unserer Umgebung aus, wenn auch nicht ber nächsten. Aus Tistis ersuhren wir,

baß ber Besuch, welchen Kaijer Nikolaus ber kaukafischen Hauptstadt abgestattet batte, Die Berankassung zu einer Reibe tiefgreifender Veränderungen in der Oberverwaltung gegeben batte. Bald nach unserem Eintreffen in Bieln-Klutsch wurde der Oberkommandenr des kantasischen Korps, wie er bereits bei meinem Besuch vorberaejeben, jeiner bisberigen Stellung enthoben und zum Mitglied bes Senats ernannt, eine Beränderung, Die einer Degradation fehr ähnlich fah; unfer Echwager, ber Stabschef, verlor gleichfalls fein Amt und wurde Brigabedief. Die Umitande, welche biefe Beränderungen begleitet hatten, waren dazu angethan gewesen, alleut= halben das größte Aufsehen zu machen. Am Tage nach seiner Antunft in Tiftis hatte ber Kaifer mit dem Eri= wanschen Ravallerieregiment Bachparade abgehalten. plötzlich den zu demsetben gehörenden klügeladjutanten Kürften Dadian (ein Schwiegersohn bes Korpstommandeurs Baron M.) vor die Fronte rufen, ihm die gol= benen Achsetbänder abreißen und ihn arretiren laffen. Dem Kaifer war auf seiner Reise nach Tiftis benuncirt worden, der Burft habe mit den Solbaten seines Regiments in eigennütziger Weise Migbrauch getrieben und dieselben für seine Rechnung zu Arbeiten vermiethet, die mit dem Dienst Richts zu thun hatten. Diefer Demunciation war die Strafe auf den finf gefolgt und zwar ebe die formelle Untersuchung begonnen hatte. Ein anderer Regimentskommandenr und Alnaeladjutant, Graf Sppermann, von dem angegeben worden mar, er habe feine Soldaten als Buhrleute vermiethet, wurde von dem Kaiser in öffentlicher Bersammlung mit ben Worten empfangen: "Ich batte bisber geglaubt, daß es Ihnen ehrenvoller ericheinen werde, die goldene Chiffre mit meinem Namenszuge auf der Spanlette gn führen, als den Tiflisschen Marktfuhrmann zu spielen." - Durch Dieje Vorgange war die Stellung des Korps= fommandanten, der für einen durchaus ehrenhaften und unbescholtenen Mann gegolten batte, jo beftig erichüttert worden, daß derselbe nicht im Umt bleiben konnte; um jeinen Untergebenen das Beispiel strengen und unbebingten Gehorsams zu geben, hatte Baron R. übrigens bemuthsvoll die Sand gefüßt, welche jo eben das Zeichen zu schimpflicher Degradation seines Schwiegersohnes gegeben hatte. Obgleich dem Raifer mahrend feines Anfenthalts in Tiflis feine weiteren Klagen zugegangen waren, machte berjelbe aus jeiner Ungufriedenbeit mit dem bisberigen Verwaltungssuftem fein Hebl. neue, den Ginrichtungen im übrigen Reich angepaßte Ordnung der Dinge jollte in Kantafien Plat greifen, straffere Centralisation und größere Abhängigkeit ber lokalen Chefs von den Reichsbehörden eingeführt werden.

Kankasien wurde in eine Auzahl Gouwernements getheilt, welche von zahlreichen aus dem Junern des Reichs
verschriebenen Civilbeamten administrirt werden sollten;
an der Spike derselben stand der neuernannte Gouwerneur, Geheimrath und Senateur Baron Paul Hahn,
ein geistreicher Kurländer, der früher Gouwerneur in
Liv- und Kurland gewesen war, und trotz seiner und
zeiner Beamten Fremdheit mit den kaukasischen Zuständen ein vollständig ausgearbeitetes Projekt für die Organisation dieses Landes mitgebracht hatte.

Gs war mir von Interesse, das Urtheil der Ofsiziere unserer Garnison über die bisherige Verwaltung und die dem Fürsten Tadian zur Last gelegten Vergehen zu hören. Sie waren ziemlich Alle der Meinung, daß es unter Verhältnissen wie die kankassischen nicht nur verzeihlich, sondern in gewissem Sinne gerechtsertigt sei, wenn die Ofsiziere ihre Soldaten zu anderen als den eigentlich militärischen Dienstleistungen benutzten. Die Zahl der nicht zum Militär gehörigen Russen war in dem damaligen Kankasien eine anßerordentlich geringe, außerhald der größeren Städte kamen sie eigentlich gar nicht vor. Den Landeskindern galt jede Thätigkeit, welche sich nicht auf den eigenen Bedarf bezog, für ein Schimpf; sobald sie den nothwendigsten Lebensbedarf hatten (und derselbe war in der Regel nicht allzuschwer

zu beschaffen), ergaben fie sich einem Müssiggang, aus bem fie sich schlechterdings nicht aufrütteln ließen. alle einigermaßen eivilisirten Bedürfnisse, namentlich für die Beschaffung berjenigen Artikel, welche in ber Welt von Handwerfern, als Schmieden. Schniftern, Schneidern beschafft werden, bleibt dem in bas Innere Kankasiens verschlagenen Offizier fein anberes Auskunftsmittel übrig, als die Beihilfe von Colbaten, welche sich auf diese Dinge verstehen. Die Träg= heit und Unbranchbarteit ber Landeseingeborenen geht aber jo weit, daß dieselben auch für niedere Dienste, und wenn dieselben noch jo hoch bezahlt werden, nicht zu haben find. Außerhalb ber Pojtstraßen ist es z. B. in der Regel nicht möglich, Leute ausfindig zu machen, welche Juhrmannsdienste übernehmen; da die Grusier fast immer ihre Reisen zu Pferde machen, ihre Lasten burch Ochsen fortschleppen lassen, gibt es unter ihnen nur sehr selten Leute, welche, wenn sie sich zur Arbeit verstehen, als Anhrleute brauchbar wären. Was bleibt benn unn ben Offizieren, namentlich ben Verheiratheten und Wohlhabenden unter ihnen, unter jolchen Verhält= niffen zu thun übrig? Wenn fie nicht auf alle Lebens= bequemlichkeiten verzichten und ebenjo anspruchsloß und primär wie die Grufier leben wollen, find fie genöthigt, ihre Zuflucht zu den Soldaten zu nehmen. Die Wohl-

habenderen unter ihnen laffen sich Möbel und bergleichen allerdings aus Tiflis tommen, für Reparaturen und andere Handwerterdienste ift die Coldatenarbeit unent= behrlich. Obgleich die Offiziere in der Regel billig genng find, die Soldaten für diese außerordentlichen Dienstleiftungen einigermaßen zu entschädigen, fo läßt sich nicht leugnen, daß Migbräuche und Erpressungen jehr häufig vortommen, und daß bas Subordinations= verhältniß die Soldaten, namentlich der entfernteren Garnisonen, der Willführ und Begehrlichkeit ihrer Borgegetzten Preis gibt. Werben die Coldaten einmal gu Dienstleistungen herangezogen, so ist kaum möglich, die Grenzen zwijchen dem Erlaubten und Unerlaubten zu ziehen. Da alle Dienstleistungen außerordentlich hoch bezahlt werben, liegt für ärmere Offiziere überdies bie Bersuchung nabe, ihre Leute zu hohen Preisen zu vermiethen.

Ob der Kaijer, bessen lebhafter Zorn über die willstührliche Unsbentung seiner Soldaten höchst begreiflich und gerechtsertigt erscheint, jemals mit diesem Zusamsmenhang der Dinge bekannt gemacht worden ist, war mir ebenso unbekannt wie den Offizieren, die mich über dieselben unterrichteten. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies nicht geschehen, denn der stete Begleiter des Kaisers, Graf später Kürst) Orlow war gleichsalls zum

ersten Wal in Kankasien und mit den Verhältnissen ebenso unbekannt wie sein Gebieter. — Erwähnt sei noch, daß die ungünstigen Eindrücke, welche der Kaiser im Kankasus empfing, wesentlich dadurch verstärkt wurden, daß ihn, bald nachdem er Tistis verlassen, in der Umsgegend dieser Stadt ein Unsall tras: der kaiserliche Wagen, der in Tistis einen neuen Kutscher erhalten batte, schlug an einer sehr gefährlichen Stelle um, nachdem die Pferde durchgegangen waren. Ein Tentmal bezeichnet noch heute den nahe an einem Abgrunde betegenen Punkt, an welchem der Kaiser der Lebensgefahr entsgangen ist. Tas Fahren war ihm fortan so verleidet, daß er den Rest der Reise reitend auf einem Kosakenspferde zurücklegte, und erst jenseit der kankasischen Grenze wieder in den Wagen sieg. —

Im Jamar bes Jahres 1838 wurde meine Lage plötzlich und in unerwarteter Weije zum Bejferen versändert. Un einem melancholischen Nachmittag hörten wir Postglocken: ein von meinem Schwager gesandter Offizier stieg aus dem Wagen und überreichte mir eine schriftliche Ordre des Kriegsministers, durch welche unser Regimentskommandeur beauftragt wurde, mich zu Wiederherstellung meiner Gesundheit nach Pjätigorsk zu senden.

Obgleich ber Winter ein ziemlich harter war,

machten wir uns ichon im gebruar auf ben Weg, um über Tiftis an unsern neuen Wohnort zu gehen. In dem Saue meines Edwagers Wochowsty blieben wir mehrere Wochen; die mir zu Theil gewordene Gnade hatte ich dem edlen Shukowsky und seinem Besuche in Aurgan zu danten. — Erwähnen will ich, daß ich mäh= rend dieses Besuchs burch Wochowsty in den Besitz einer Baffe fam, welche als jeltene historische Merkwürdigkeit allgemeines Interesse erregen burfte. In einer Bergichlucht hatte ein Ticherfeise eine Klinge gefunden, welche den Ramen und das Wappen des Herzogs Leopold von Defterreich trug, beffelben, ber mit Richard Löwenberg gemeinschaftlich St. Rean b'Alere belagert hatte und später jum Tobfeind viejes Selbengeworden war. Gin Soldatbes Mingretischen Regiments hatte biefes feltene Stud bem Kinder im Gefecht abgenommen und von ihm den Ur= iprung erfahren. Der Kundort, die Art der Arbeit und die erwähnten Zeichen ichließen jeden Zweifel an Die Echtheit Dieser Waffe aus. Wie fie aus Paläftina nach Gruffen gerathen, ist freilich nicht zu erklären.

In Tiftis kam mir damals die Kunde von dem ruhmvollen Tode meines sibirischen Unglücksgefährten Alexander Bestuschen zu, desselben, der unter dem Namen Marlinsty als einer der talentvollsten Schriftsteller seiner Zeit bekannt ist. Auch er war als gemeiner Solbat aus Sibirien in den Kaufasus geschickt worden, hatte aber Gelegenheit gehabt, sich sichen bald barauf zum Offizier aufzudienen; im Jahre 1837 war er in einem Vorpostengesecht gesallen.

Pjätigorst ist bas heilträftigste und betannteste ber kankajijchen Mineralbäder. Auf dem linken Ufer des Aluffes Podfumot gelegen, verfammelt dieje Stadt jähr= lich eine große Angahl von Offizieren, Beamten und Solbaten Kantafiens, welche hier Heilung ihrer 28unden oder Wiederherstellung ihrer durch Etrapazen erschütterten Gesundheit suchen. Umweit der Stadt ent= fpringen auf einem Berge gablreiche Schwefelguellen, von verschiedener Temperatur (21 — 37 Grad Réaumur). Der mineralische Gehalt dieser Quellen ist so bedentend, daß die Luft gewöhnlich ftark nach Schwefel riecht und fast alle Metallsachen, die man mit sich führt, anlaufen; die silbernen Epanletts und Stickereien ber fich jährlich hier versammelnden Offiziere sehen gewöhnlich schon nach furzem Aufenthalt gelblich aus, ebenjo fast alle Silbermünzen, welche im Course sind. Pjätigorst hat nicht nur den großen Vorzug, selbst ein außerordentlich fräftiges Heilbad zu sein, sondern in seiner Umgebung eine Anzahl trefflicher Quellen von anderer Zusammenjetzung zu beiihen. In der Regel bleiben die Badesgäste, welche sich im April versammelt haben, nur bis zum Ende des Junimonats in Pjätigorsk, nm dann die nahe gelegene Eisenquelle von Shelesnowodsk, den Samerbrunnen von Kistowodsk oder die Langens und Sodaquellen von Sentuki aufzusuchen. Auf diese Weise ist es möglich, während eines Sommers ohne Reisesstrapazen und ohne allzugroße Unkosten verschiedene einander ergänzende Bäder aufzusinchen.

Es ift ein eigenthümliches Leben, das in diesen afiatischen Bädern und namentlich auf den romantischen Boben von Pjärigorst fein Wefen treibt. Die Babegejellschaft ist aus europäischen und afiatisch-kaukasischen Elementen bunt zusammengewürfelt; da sehr zahlreiche Offiziere des kankasischen Korps den tscherkessischen ahn= liche Trachten tragen, scheint dem Fremden der afiatische Tupus vorzuherrichen. In der breiten Lindenallee, welche ben Samptipaziergang ber Babegefellichaft bilbet, ichallen französische, russische, polnische, tichertessische und gelegentlich auch dentsche Laute bunt durcheinander; hier gehen ein Laar nach der neuesten Pariser Mode getleibete Damen auf und nieder, mahrend einige Schritte weiter der orientalisch aufgeputte ticherkefisiche Diener eines Offiziers fein Rog tummelt. Die anweiende Regimentsmusik macht das Publikum gewöhnlich mit den neuesten im westlichen Europa üblichen Tauzund Opernweisen befannt und versammelt den gesünberen und frästigeren Theil der Gesellschaft wöchentlich
zu einem eleganten Ball im großen Saate des Kurhauses.
Die Schönheit der Gebirgslandschaft, welche den Ort
umgiebt, sadet zu reizenden Spaziergängen ein; einer
der beliebtesten derselben führt in die nahe gelegene
Schottische Kolonie, wo der Badegast wiederum auf ein
neues und fremdes Element trifft.

Nachdem es mir anfangs mit der Quelle, welche mir empfohlen worden, nicht recht geglückt war, hatte ich das Glück, auf einen deutschen Arzt, Herrn Dr. Rojcher, einen gedorenen Stuttgarter, zu treffen, der in Dorpat studirt hatte, sich meiner in tiebreichster Weise annahm und sich ein wesenkliches Verdienst um meine Wiedersherstellung erwarb.

In Pjätigorst traf ich nicht nur eine Reihe Milistärs, deren Namen in der kankasischen Kriegsgeschichte oft genannt worden sind, sondern auch mehre meiner Kameraden aus der Peter-Pauls-Festung und den sibistischen Gefängnissen; Naryschtin, Fürst Odsewsty und Nasimow waren gleich mir als gemeine Soldaten answesend, Fürst Valerian Galizin, Kriwzow und Zebritow hatten sich bereits zu Ofsizieren aufgedient und konnten an allen Frenden der Geselligteit Theil nehmen. Wir

Nebrigen mußten und zurückhalten; mir wurde es außersordentlich schwer, die mir begegneten Offiziere mit entblößten Haupte zu salutiren, da meine Hände immer noch durch die Krücken, an denen ich mich schleppen mußte, in Anspruch genommen waren.

Unter den anwesenden militärischen Gästen erregten die Generale Caf und Welljaminow das meiste Interesse. Cas stand damals auf der Höhe seines Ruhmes, und war wegen jeiner eigenthümlichen Gin= fälle und der wunderlichen, aber höchst praftischen Urt, in der er die Ticherkeisen behandelte, Gegenstand des allgemeinen Gesprächs. Solbatennaturen, wie Sag eine ist, kommen in unserer Zeit wohl nur noch felten vor. Die Aufregung des Gefechts und die Gefahren tühner Streifzüge in die Berge waren ihm so zum Bedürfniß geworden, daß ihn jede längere Ruhezeit frank und ichwermüthig machte. Die Dicherkeisen haben keinen anderen ruffischen Heerführer jo gefürchtet und jo viel besprochen, wie diesen originellen Aurländer. Lift war eben jo ankerordentlich und bewundernswerth wie seine Tapferteit, und mit eigenthümlichem Geschick der Ratur und den Unschammgen der kaukasischen Berg= völker angepaßt. Es war vorgefommen, daß er Vor= mittags eine Ticherkessendeputation als angeblicher Kranter und mit Arzneigläsern umgeben, im Bette

empfangen und in der darauf folgenden Nacht für un= einnehmbar geltende befestigte Dorfer und Burgen gestürmt hatte. Gin anderes Mal, als ihm daran gelegen war, den Beind ans einer ftart befestigten Position heranszulocken, hatte Saß sich für todt ausgegeben und einen mit seinem Ramen geschmückten Sarg versenken laffen. Durch feine Unerschrockenheit und Großmuth war er bei dem keinde ebenso populär wie bei seinen Leuten, die ihm mit unbedingtem Gehorsam anhingen. Bwei Vorfälle hatten besonders bagn beigetragen, ben Ramen Cag bis in die entferntesten Ticherkeffenborfer bekannt zu machen. Der plötzliche Tod eines Ticher= fessenhäuptlings, mit dem Cag eben verhandelt hatte, erregte bei den Bergvölfern den Glauben, berfelbe fei in treuloser Weise von dem General vergiftet worden. Um dieses Gerücht niederzuschlagen und dem Teinde Bertrauen in feine Redlichkeit einzuftogen, begab Caf sich ohne alle militärische Bedeckung und einzig von einem Dolmetscher begleitet in bas Dorf bes Berftorbenen; von Stund an wurde fein Rame von den Ticher= teffen förmlich gefeiert. Ein anderes Mal hatte er mitten in wildem Gefecht einem tapferen Ticherkeffen. ber die Leiche seines Bruders retten wollte, nicht nur Leben und Freiheit, sondern auch eine Summe Geldes geschentt. - Wenn ber tapfere und dabei heitere und Defabrift. 2. Mufl.

liebenswürdige Mann (der sich trotz seiner zahlreichen Wunden ungezwungen bewegte) in den Promenaden von Pjätigorst sichtbar war, so war er der Gegenstand allgemeiner Ausmertsamkeit von Männern und Frauen.

kur mich hatte Die erwähnte, in der Nähe von Pjätigorst gelegene Echottische Kolonie ein gang befonderes Interesse; in ihr lebten mehre von der englischen Missionsgesellschaft erhaltene Missionäre, mit benen ich näher befannt wurde und die sich durch die Opferfreudigkeit, mit der sie ihrem schweren Beruf unter ben milben Sohnen bes tautafifchen Gebirges nachgingen, allgemeine Achtung erwarben. Besonders lieb murbe mir ein Laftor Lange, Mitglied der Bafeler Miffions= gesellschaft, der sich besondere Verdienste badurch er= warb, daß er der Branntweinvöllerei, die das Hauptlaster ber Schottischen Kolonie war, und wesentlich baburch genährt murbe, baß die Rolonisten ein Brennereiprivitegium bejagen - mit vielem Erfolg befämpfte. Dieser würdige Mann lebte in einer Beschränttheit, Die richtiger Urmuth genannt werden muß; trot ber hohen Preise in Kankasien betrug sein gesammtes ihm von ber Missionsacsellschaft gezahltes Gehalt nur 250 Rubel. Gine andere, fehr interessante Erscheinung war der Missionar Zaremba, ein polnischer Graf, ber in Dorpat ftubirt, bann feinen Rang und fein Bermögen aufgegeben hatte, um sich vollständig der Missionsthätigkeit zu widmen; er war eben im Begriff, Grusien aufzusgeben, um auf Besehl der Gesellschaft nach Konstanstinopel zu gehen und dort auf weitere Ordre zu warten. Inmitten der bunten und lebenstustigen Gesellschaft, welche sich in Pjätigorst versammette, um sich für die Kriegszüge des nächsten Winters zu stärken, nahmen sich die ernsten Gestatten dieser ehrwürdigen Wänner, die weder die Lockungen des Ehrgeizes, noch Frende am leichten Genuß kannten, merkwürdig genug aus.

Nach Beenbigung ber Kur in den Schwefesquellen ging ich für einige Zeit nach Kistowodst; als die dortige Saison zu Ende ging und die gesammte Gegend von der bunten Gesellschaft verlassen wurde, welche sie einige Monate lang belebt hatte, kehrte ich nach Pjätigorsk zurück, um daselbst im Schoose meiner Familie und hauptsächlich mit dem Unterricht meines ältesten Sohnes beschäftigt, einen einsamen Winter zu verdringen. Mein Umgang beschräntte sich ausschließelich auf meinen tresssichen Arzt, den Dr. Roscher, und den Kommandanten des Orts, Simbowsky. Es siel mir auf, daß der Letztere mir fortwährend und in dringender Weise den Rath gab, um meine Veradssschlichung aus dem Militärdienst zu ditten. An eine wirkliche militärische Thätigkeit war für mich allerdings

nicht mehr zu benten; zwar befferte sich ber Zustand meines franten Beines allmälig, die Strapagen bes sibirischen Aufenthalts aber, die jahrelange, schmerzvolle Rrantheit, endlich der Gebrauch der sehr angreifenden taufasischen Bader batten mein Rerveninstem jo vollständig eniniet, daß mir jede Thätigkeit zur Qual wurde und ich den Unterricht meines Cobnes nur in Unsehning der gebieterischen Nothwendigkeit und mit Unfwendung meiner ganzen Kraft fortsetzen konnte. Obgleich ich des guten Simbowsky Drängen nicht recht verstand und mir die Erborung meines Gesuchs bochft unvahrscheintich erschien, beschloß ich, seinem Rath zu folgen und ein Abschiedsgesuch einzureichen. wandte mich zu diesem Bebuf an den kaiserlichen Generaladjutanten Grafen Bentendorff, ber meiner Frau jo großmütbigen Beiftand geleiftet hatte, und beffen ritterliche Gefinnung ich fannte. Benkendorff legte mein Besuch wirtlich bem Kaiser vor, und nachdem dieser noch durch den edlen General Grabbe um Gnade für meine Kinder gebeten worden war, erfolgte am 10. Januar 1839 meine Entlaffung aus dem Militärdienst. 3ch erhielt die Erlanbniß, fortan in meiner Beimath unter Aufsicht ber Polizei als Privat= mann zu leben. Mit dem Rathe des Kommandanten Simbomsty, moglichft bald meinen Abschied zu nehmen,

hatte es aber folgende Bewandtniß gehabt. Un Stelle bes Baron R. war jener General E. A. Golowin zum kankasischen Korpskommandeur ernannt worden, der mahrend meines Dienstes in der Garde unser Brigade= chef gewesen war und von dem ich berichtet habe, daß er bei der Erefution vom 13. Juli 1826 (vergl. Abichnitt III. "Berurtheilung und Exefution") befehligte. Dieser Golowin war während ber Saison bes vorigen Sommers in Pjätigorst gewesen, wo man ihm gu Ehren einen großen Ball veranstaltet hatte. diesem Balle hatte er sich bei Simbowsky nach ben Namen mehrerer der anwesenden Offiziere erfundigt, und von diesem erfahren, daß einzelne berselben bei bem Aufstande von 1825 betheiligt gewesen, zur Zwangsarbeit verurtheilt worden, nach Kautasien geschieft und hier wieder zu Offizieren avancirt seien. "Sind noch mehr von diesen Berren bier?" fragte Golowin. Simbowsty nannte Narnichton, ben Guriten Odojewsky und mich, indem er hinzufügte, daß ich meiner Kränklichkeit und meiner gablreichen Familie wegen besonderes Mitleid verdiente. "Bas für ein Baron R. ist das?" fragte Golowin. "Bahrscheinlich," setzte er dann selbst hingu, "ist es derselbe, der bei den Finnländischen Garbejägern gedient hat. Der hatte eigentlich aufgehängt werden müffen." — Von diesem Geipräch habe ich erst nach meiner Entlassung aus bem Militärdienst Kunde erhalten und eingesehen, wie vollsständig Recht der wackere Simbowsky gehabt hatte, als er mich zur Einreichung meines Abschiedsgesuchs drängte. Unter einem solchen Chef zu dienen, wäre für mich allerdings ein großes Unglück gewesen\*).

Mit welchen Empfindungen ich das Restript in Empfang nahm, welches mir nach 14jähriger Unsreiheit und Gesangenschaft die ersehnte Freiheit und das Recht zur Rücktehr in die Kulturwelt wiedergab, branche ich dem Leser nicht zu sagen. Bor Allem war es die Aussischt darauf, den Entbehrungen meiner Fran ein Ende gemacht und meine Kinder der bürgerlichen Gesellschaft wiedergegeben zu sehen, welche mich mit namenlosem Stück ersüllte. Aber wie es oft im Leben zu geschehen pstegt, das sich gerade der reinsten Freude die herbsten Schmerzen zugesellen, so ging es auch mir. Im Mai gedachte ich den Kantasus zu verlassen, da früher auf prattikabte Wege nicht zu rechnen war: bevor dieser

<sup>\*)</sup> Wenn ich nicht irre, ist dieser General Golowin dersielbe, der sich später als Generalgonvernenr von Livs, Ests und Anrland den traurigen Ruhm erwarb, der Hauptförderer der griechisch-orthodoxen Propaganda unter den lutherischen Esten und Letten gewesen zu sein. Derselbe war übrigens ein genauer Freund des durch seinen Pietismus befannten königlich prensissischen Generals von Gerlach.

Monat anbrach, den wir mit Ungedulb erwarteten, hatte mein ättester Sohn eine schwere Krankheit durchgemacht, und lag meine kleine Tochter im Sarge.

Hier hat die Geschichte meines Lebens, soweit sie mit der Verschwörung von 1825 und den dieser folgens den Ereignissen zusammenhängt, ihr Ende. Nach länsgerem Aufenthalt in Südrußland durfte ich in meine Heimath Estland zurücktehren.

## Inhaft.

| Vorwort      |                                             | Seite<br>. V |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| Borbericht : | über die geheimen Gesellichaften in Rugland | . 3          |
| Erfebniji    | e des Berfaijers.                           |              |
| I.           | Der 14. December 1825                       | . 35         |
| 11.          | Untersuchungshaft und Verhör                | . 67         |
| III.         | Berurtheilung und Exefution                 | . 94         |
| IV.          | Die Reise nach Sibirien                     | . 140        |
| V.           | Sträflingsteben in Tichita                  | . 174        |
| VI.          | Die Nebersiedelung nach Petrowst            | . 206        |
| VII.         | In den Gefängnissen von Petrowst            | . 231        |
| VIII.        | Von Petrowsk nach Aurgan                    | . 245        |
| IX.          | Die Jahre der Unsiedelung in Aurgan .       | . 268        |
| X.           | Aus Sibirien nach Gruffen                   | . 304        |



## DATE DUE

|         |   |   | ·                 |
|---------|---|---|-------------------|
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   | i |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         | i |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
|         |   |   |                   |
| GAYLORD |   |   | PRINTED IN U.S.A. |
|         |   |   |                   |



